

Biogr. 831 £ Seidenamon (Hünzer)



REGIA MONACENSIS.

18 4. Ty Goo

<36635147630015

<36635147630015

Bayer. Staatsbibliothek

# Thomas Münzer.

### Eine Biographie,

nach den im Königlich Sächsischen Hauptstaatsarchive zu Dresden vorhandenen Quellen bearbeitet,

nou

### 3. R. Geibemann,

Paftor zu Cfcborf, Mitgliebe bes Königl. Sachflichen Vereins zu Erforschung und Erhaltung vatertanbifder Atterthumer, und ber Gefellschaft für specielle, besonbers vatertanbifche Naturgeschichte in Dresben.

#### Motto:

"Wie tügenhaft sie immer find, muß man fie evangelisch nennen," "Unter beffen ebtem Namen bringen sie ihren Gift an Agg;" "Der Wahrheit thun fie nichts, Amen." Aus einem Liebe Georgs bes Bartigen.

Dresden und Leipzig, in ber Arnolbischen Buchhanblung. BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.

Bayerische Staatsorbliothek Munchen

#### Sr. Hochwohlgeboren

bem

## Herrn Johann Gottlob von Quandt,

Erbs, Lehns und Gerichtsherrn auf Dittersbach und Röhrsborf, auf Beschnig, auf Rossenborf mit Eschorf, Ritter bes Königl. Sächsischen Bivilverbienstorbens, Mitgliebe bes akademischen Rathes zu Dresben, Ehrenmitgliebe ber Königl. Akademieen zu Berlin und München,

feinem verehrten Rirchenpatrone,

unb

Gr. Sochwohlgeboren

bem

### Serrn

### D. Friedrich Allbert von Langenn,

Rönigt. Sächfifchen Geheimen Rathe und Ritter bes Königt. Sächfifchen Bivilverdienstorbens, Komthur bes Sachsen = Ernestinischen Dausorbens 2c. 2c. 2c.,

feinem hohen Gonner,

aus treuem Bergen gewibmet

von

bem Berfaffer.

#### Borrebe.

Jedes Buch hat feine innere, geheime Geschichte. Das vorliegende Buch entstand durch jahrelang vorbergegangenes, heute noch mahrendes und wohl so bald nicht zu beendendes Sammeln und Arbeiten für eine Geschichte Georgs des Bartigen und der Gesammtzuftande Sachfens unter diefem Fürsten, wozu vorm Sabre das Sobe Konigliche Gesamtministerium mir auf mein Bitten die Benutung des Sauptstaatsarchivs in Dresben geneigtest vergounte. Alls ich dort die über Münger vorhandnen Actenftucte einsah, welche fast nur Eigenhandiges enthalten, ward mir febr bald Die Unmöglichkeit flar, in meinem beabsichtigten gro-Beren Werke die gar nicht unwichtige Ausbeute genugend unterzubringen, es ware benn, daß ich Dungern darin auf einer einzigen Seite batte abthun wollen. Obschon ich nun gar wohl weiß, daß solch ein Ab. thun jest ziemlich Brauch geworden ift, ja als fogenannte philosophische Geschichtschreibung mehr als aut im Schwange geht, fo habe ich doch vorgezogen, aus alle bem, was fich über Munger vorfand, ein für fich beftebendes Werfchen ju Schaffen: theils, weil Dlungers Leben es wirklich verdient; theils, weil ich im Bergleich ju bem früher über ihn Erschienenen fast burch. weg Renes zu geben im Stande war; theils, weil ich für mich felbst einer Ermuthigung bedurfte, benn unvermeidlich ift's, daß jahrelanges literarisches Sammeln und Arbeiten, im Angesichte ber ungewiffen Bufunft, nicht zuweilen geiftig abspannen und vorübergehend entmuthigen follte, auch wenn man eben kein Hoppochonder ift. Vita brevis, ars longa!

So spreche ich auch eine Bitte aus. Möchten nämlich Leser und Beurtheiler sich mit mir innerhalb der Gränzen stellen, welche der Titel des Buchs vorzeichnet! — sie umschreiben einen kleineren Kreis. Gine Geschichte des großen deutschen Bauernkriegs wollte ich nicht geben, konnte es nicht; für eine solche liegt noch viel zu viel Ungenutzes in Deutschlands Archiven. Nur eine Biographie wollte ich geben, und zwar nach

ben mir zugänglichen Quellen.

Wie aber faßte ich Müngern auf? Ich weiß, ich nahm ihn anders, als bisher gewöhnlich. Da wünschte ich nun, daß die Beilagen nicht überfeben würden. Ungern gabe ich meine Ueberzeugung auf, nach welcher Münger eine großgrtige Erscheinung den Wittenbergern gegenüber nicht ift. Bielmehr, was ibn berüchtigt, also berühmt machte, bas mar feine Opposition gegen die Wittenberger, fein Bewegen in ihrer fonnigen Nabe. Andre Bradikanten find beinah spurlos verschollen, denn die Berbstfliege verdrießt uns nicht, fo lange fie in einem dunkelen Winkel an ber Decke unfres Bimmere ihre Flügel putt; erft wenn fie an unserem Lichte Dieselben versengt, rühren wir uns und helfen ihr jum Tode. Budem ift ja Münger taum ber Stifter einer Gecte. Auch hielt er mehr auf die Städter, als auf den Bauer. Ja, feine muftische Theorie vermochte auf die Lange nicht einmal vor der lebendigen Praris, vor dem zulett durchbrechenden gefunden Menschenverstande der Bauern fich zu behaupten. Daber ift das gleichzeitige Urtheil, welches Cochleus \*) über ihn ansspricht, im Gangen

<sup>\*)</sup> Antwort Joanis Cochlei zu Martin Luthers buch, genant Biber bie Stürmenben Bawern. 1526. zc. Wieder herausgegeben, weil das Buch im Land zu Meißen schwer aufzutreiben war, von M. Peter Sylvius, Dresden 1527. Veesenmeyer erwähnt dieser Ausgabe in seiner Sammlung von Aufsähen etc. Um 1827, p. 155. scheint aber das Schriftchen entweder nicht vollständig besissen, oder, wenn er es besaß, nicht gelesen zu haben. Ferner demerke ich gegen alle Chronissten Dresdens, daß bieser M. Peter Sylvius in Wahrheit kein andere ist, als der bekannte Gegene Luthers M. Peter Eisenberz Beweis: In Peter Gengendachs Berichte über die mit den Leipziger Anhängern Luthers 1533 zu Leipzig stattgefundene Verhandlung wird als Beissehert und Wortsührer des Bischofs mit angeführt Dock, Peter

gar nicht unwahr: "Also Münzer hat allein in Thüringen rumort? Münzer hat nicht lang einen Namen im Volk gehabt, auch hat er den Schalk hinter den Ohren nicht so meisterlich mögen verbergen; an sein Schreiben allein hat sich Niemand gekehrt, auch in Thüringen, denn er redet und schreibt uscht anders, denn ein Narr und unfinniger Mensch, deß mehr zu lachen, denn zu achten gewesen wär."

Die Beilagen find durchgängig den Originalen tren abgedruckt, daber bente man nicht in einzelnen Fällen an Druckfehler. Mur G. 5, B. 6. von oben ift ftatt Minoriten - Dominifaner zu lefen. Bleich. zeitig und bekannter war ber im Leipziger Paulerfloster lebende Lesemeister Marcus de Weida, f. Genff's Rirchen 2c. Geschichte bes 2c. Amts Stolpen p. 68. Banger's Ann. VII, p. 177. Riederer's Radrichten I, p. 313. - Bu G. 6. weift über Tulich Röbler in den Benter. II, p. 289 f. ein Mehreres nach. -Bu G. 21 und 116 bemerte ich, daß ein Zweig der Francistaner Martiniani hieß, Lit. Mufeum I. G. 411., alfo mohl beshalb ber name Eutheraner leichteren Eingang fand. - Für G. 100 über Bens füge ich hier die Notiz bei, daß 1532 Andreas Craczbehr Schos. fer zu Alftedt mar. - Ueber Chriftian Doring, Beil. 1., ift noch zu vergleichen Spalating Leben Friedrichs bes Weisen in ber Samml, verm. Nachrr. jur fachs. Gefc. V, S. 64. 66. Minerva von 1813. S. 341. und Röhlers Bentrage II, G. 183. — Der Pirnaische Monch, ap. Menk. II, p. 1499., urtheilt übrigens: "Thomas Munczer, von Stolberd am Barcz ein verfurischer phaffe, stifte aufrur mit seiner ver-

Sallis, wozu am Ranbe "Sylvius" bemerkt ift. Kappens kl. Racht. III, 593. hofmanns Ausführliche Reformationshistorie, S. 223 — 235. Mit liegt nun bas bamals auf Befehl bes Bifchofs von Merfeburg geführte Berhörsprotokol vor, bas bisber unbekannt geblieben, und barin wird nicht D. Peter hallis Pfarrherr zu Drefben, sondern Er petrus Enstennberg pfarere zu Drefben aufgeführt. Bergl. Sächf. Kirschengtung 1841. Rr. 23. S. 183. Bon biesem Gisenberg besich herr hoftath Dr. Falkenstein zu Dresben ein briefliches Autographon.

terlichen falschen lar, fürte pickardische und grekische irtumer mitte ein."— S. 67. bestand die "volustege handlunge" darin, daß die Weiber, "als der prior und seyn Conuentsbruder die vesper gesungen," ihn und seine Brüder "Frer gezept zw halten verFrret," washalb die Weiber gefangen gesept wurden.

Sollte mir verdacht werden, daß ich die vier, so viel ich weiß, noch ungedruckten Originalschreiben Luthers beigab, so bemerke ich, daß ich an de Wette's letten, noch nicht erschienenen Band der Ausgabe von

Luthers Briefen vorforglich dachte.

Möge das Sohe Königliche Gesammtministerium, meinen herzlichsten, innigen Dank hier öffentlich aus zusprechen mir eben auch wohlwollend verstatten, und möchte ich hoffen durfen, daß die mir gewordene Gunst nicht einem literarisch Unberufenen erwiesen sei!

Allen den verehrten Gerren im Staatsarchive und auf der Königlichen öffentlichen Bibliothek, so wie dem Herrn Director des historischen Museums zu Dresden, Dr. Kraukling, welche mich mit ihrem höberen Wissen immer so wahrhaft freundlich beriethen und unterstützten, die Versicherung, daß ich nicht bloß hier ihrer dankbar gedenke, sondern daß die Erinnerung an unser fröhliches Zusammensein mir lebenslang eine liebe sein wird.

Eschoorf bei Dresden, Kirchweihmontag 26. Septbr. 1842.

Der Verfasser.

# Erstes Buch.

Műnjers Leben.



Thomas Münzer war der einzige Sohn nicht ganz unbemittelter Aeltern. Seine Geburt, welche zu Stolberg, am Fuße des Harzes, in Heinrich Oppermanns Hause erfolgte \*), fällt um das Jahr 1490. Seinen Bater mag er durch frühen Sod verloren haben; unglaubwürdige Sage ist, daß ihn die Grafen von Stolberg hätten henken lassen, weshalb später der Sohn, ein Nächer für des Baters Schmach, die Grafschaft mit seinen Bauern überzogen habe, um solche für sich zu behalten \*\*). Bielmehr ist erweislich, daß der Graf von Stolberg, wenn schon unfreiwillig, im Bruderbunde der Bauern war und den Frankenzhausenern mit einer halben Schlange aushalf [44].

<sup>\*)</sup> Engelharbte Dentwurbigfeiten aus ber fachf. Gefc. 3, G. 65 \* - Mungers Name findet fich fehr verschieben geschrieben: Munger, Munczer, Monger, Mynger, Muncer, Monetarius, Muncerus u. f. w. \*\*) Manlii collectanea locc, comm. ex lectionibus Ph. Melanchth. Basel 1563, 8. tom. II. p. 135: "Monetarius mouit seditionem, in qua admodum miserabiliter periit. Cum enim Comites Stolbergenses suspendissent eius patrem, ipse ob ignominiosam patris necem odio incensus inuasit illorum comitatum uolens eum ui ad se transferre." Eben fo Lucas Genereberg in ber Bufdrift feines Buchelchens: Wie man ben Wiebertaufern auf bie Irrthumer ant- ' worten foll. Marpurg 1562, 8. Genersberg will bas von Melan= chthon in einer öffentlichen Lection gebort haben. Dagegen icheint Munger mit ber Behandlung, bie feine Mutter vielleicht megen beis matheangehörigfeit von ben Burgern gu Stolberg erfuhr, ungufrieben gewesen zu fein: ein in biefer Sache an ben bortigen Rath gerichteter Brief ift leiber verftummelt; Munger fagt barin, fie habe genug nach Stolbera gebracht.

Ueber Mungers Jugend, Ergiebung, Lebrer und Studienorte feblen die Nadrichten. Sodit mabriceinlich bleibt, baf er in Leipzig nicht fremd war. Darf man feinen eignen Worten Glauben ichenten, fo fühlte er in fich frubzeitig Beruf gur Theologie, iedoch, gleich vielen anderen Altersgenoffen, im Begenfatte zu bem Wesen und Lebrbegriff der berricbenden Rirche; er erklart: "Ich Thomas Munger von Stolberg betenne vor der gangen Rirche und der gangen Welt, da biefe Briefe gezeigt mogen werden, daß ich mit Chrifto und allen Muserwählten, die mich von Sugend auf getannt baben, zeugen mag, daß ich meinen allerbochften Rleift vorgewandt babe, bor allen andern Menichen, Die ich getannt babe, auf bag ich mochte einen bobern Unterricht gehabt ober erlangt baben bes beiligen unüberwindlichen Chriftenglaubens; fo bab' ich alle meine Lebtage (Gott weiß, daß ich nicht luge) von teinem Mond oder Pfaffen mogen berfteben die rechte Uebung bes Glaubens" [14].

Daß er in seiner Jugend zu Aschersleben, dann zu Halle Collaborator gewesen und an letzterem Orte Stister eines Bunbes wider Ernst II., Erzbischof zu Magdeburg und Primas in Deutschland († 3. Aug. 1513 in Halle) geworden sei, sagte er, 1525 peinlich bestragt, selbst aus. In diesem Bunde waren Peter Blinde zu Aschersleben, Peter Engel, ein Kirchner zu Halle, Hans Buttener und Kunz Sander daselbst am Steinthor \*). (44) Wollte man auch diese Werbindung, ohne sie ihm eben boch anzurechnen, als aus dem Uebermuthe jugendlichen Treibens bervorgegangen betrachten, so mahnt sie doch um Münzers späterer Bestrebungen willen sehr bedeutsfam an seine Zukunst, ja er selbst schend Bedeutung eingeräumt zu haben. Bon Halle kam er mach Frohsa bei Asselbst, höchst wahrscheinlich bei den dortigen

<sup>\*)</sup> Buther's Werte ed. Altenburg. III, f. 137.

Nonnen, auf einem an ihn gerichteten Briefe bezeichnet \*). Nach seinem Weggange von da muß er, etwa um 1517, Lehrer am Martinigymnasium zu Braunschweig geworden sein, allein auch von hier wich er, wie das Gerücht will, wegen seines unruhigen Geistes; doch hatte er in Halle und Braunschweig unter seinen Schülern Freunde, und für sein Wissen Bewunderer gewonnen \*\*). Darauf hielt er sich eine Zeitlang als Gast bei einem Geistlichen, Namens Hans Pelt, auf, dessen Wohnsig vermuthlich Aschersleben war \*\*\*). Ueberhaupt scheint Minzer, der Magister Artium

<sup>\*) &</sup>quot;Dem Ersamen manne her Thomas Munter prepositus to vrosa mynen herren fruntliken screuent."

<sup>\*\*) 3</sup>ch ichließe bas aus einem Briefe an Munger ohne Datum und Unterschrift, in beffen Aufschrift Munger Belts Gaft genannt wirb, (Venerabili domino artiumque magro dno Thome. M. pronunc apud hans pelt hospitato viro perdocto) und welcher anbebt: "Qui nunc regit literarum gymnasium S. martinj Brunsuick: magrj discipulus quidam venerabili dno artiumque magro Thome M. viro perdocto Ingenium (licet rude et tenebre valde, Informatione tamen saniori erudiendum et illuminabile) muneris loco mittit benigneque offert, Et petit des Thomas velit, Super dubia in hac scedula quaerenda, determinationes clariores" etc. Der ungenannte Schreiber municht befonders Muffchlug über ben Ablag, ba tros bem, baf Buther ihn verworfen, in Braunfchweig ein folder jest verfunbet merbe. - 1523 am 31. Marg erbittet fich ber nedituus Engelbard mohr zu Salle Mungers Belehrung über bas Opfer in ber Deffe unter großen Cobipruchen über Mungers fruberes Birten in Salle als Lehrer: "ob jeber sacerdotulus ben Leichnam Chrifti bervorbringen fonne ?"

<sup>\*\*\*)</sup> Diefer Pelt war mit Magifter Eisleben wohl bekannt und hatte um feiner Anhanglichkeit willen an Luther zu leiben: er klagt über einen M. Gerharb ryffchaw. In ber Stabt, wo er war, hatte Münzger auf ein vom Rathe befeffenes Leben resignirt, und nur hans hornsborch bielt es bort noch mit Luther.

Ranke beutsche Gesch. im Zeitalter ber Reformation 2, 206 fagt nach bem Pirnaischen Mönch: "Es sollte fast scheinen, als hätten in Thüringen und am Harz Ueberlieferungen bes slagellantischen Spiris tualismus, bessen Spuren wir dort noch bis ans Ende bes 15. Jahre hunderts begleiten, den Boden für die baurischen unruhen vordereitet." Mit gleichem Rechte dürste man vermuthen, daß selbst die Lehme nachwirte. — (Ein sonst ganz unbedeutender Brief an Münzer ist unsterzeichnet: "Jans lebe der pheme.")

und Baccalaureus der Theologie, fruhzeitig ein unstätes Leben geliebt, wohl auch Buchdruckern als gelehrter Gehülfe sich angeschlossen zu haben. Ferner mögen in diese, immer noch dunkle Beit seiner Geschichte die etlichen, nicht wenigen, gar herrlichen, schönen und driftlichen Predigten fallen, darin das Geringste nicht zu tadeln gewesen, die er zu Stolberg, dem Ausenthaltsorte seiner Mutter, hielt. Bulest jedoch soll er einmal auf den Valmsonntag eine Predigt gethan haben, welche verständigen Leuten allerlei Nachdenkens gemacht: sonst aber wäre er anderst nicht, denn ein christlicher Lehrer befunden worden\*).

Um Neujahr 1519 war Manzer bei dem Buchführer Krisstain in der Herberge zu Leipzig. Um ein Umt bemüht, hatte er sich auch an den bekannten Wittenberger Goldschmidt Kerstens Doringk gewendet, und dieser meldet ihm unterm 11. Januar 1519 in die Herberge: er habe seinetwegen mit Magister Bartholomäus (Feldsirch) gesprochen; wünsche er, dessen Kaplan zu werden, so möge er zu Ostern sich einstellen und zugleich an jenen seine Willensmeinung schreiben [1]. Ob Münzer dieß annahm, ist nicht zu ermitteln. Damals ward die Leipziger Disputation durch Karlstadt, Eck und Luther eingeseitet. Fast glaublich, daß Münzer während der Disputation mit in Leipzig war, denn er sagt in seiner 1524 erschienenen Schutzrede und Antwort wider Luther: "Dir war also wohl zu Leipzig, suhrest du doch mit Nägelnkränzlen zum Thor hinaus und trankest des guten Weins zum Melchior Lotther"\*\*). Ist diese Voraussesung

<sup>\*)</sup> Cyriacus Spangenberg : Wiber bie bofen Sieben ins Teuffels Karnoffelfpiel. Frankfurt 1562. 8. B. a 4.

<sup>\*\*)</sup> G. If. Strobels Leben, Schriften und Lehren Thoma Mungers 2c. 1795. S. 11. Die "Nägelnkränzlen" find boch wohl Nelkenkränze ober Sträuger. Relichen Altenb. III, f. 196. Daß Luther Blumen liebte, Gartenbau trieb, und während ber Disputation mit Eck sich an einem Strauße erquickte, ift bekannt. be Wette's Ausg. ber Briefe Luthers I, 346.

richtig, bann fernte er auch ben Swidauer Egranus ichon bamale tennen [3a. 8b.].

Aber noch 1519 wurde Münzer Kaplan und Beichtvater ber Bernhardinernonnen im Kloster Beutig vor Beissensels. Hier hatte er mit einem Bürger, Herrmann Ferber, Verkehr und kam in Streit mit dem Leipziger Minoriten Johann von Beida, Terminarius seines Ordens in Naumburg; worüber? wird nicht klar [2]. Luther, obgleich er wohl fälschlich ein Nonnenkloster zu Halle nennt, erzählt: wie Münzer des Morgens den Nonnen habe müssen die Frühmesse halten, da sei er oft unwillig gewesen und habe die Worte der Wandlung außen gelassen und eitel Brod und Wein behalten; wollt dazu noch gar wohl gethan haben und rühmte sich zu Alskedt und sprach: Za, solcher ungeweihter Herrgötter habe ich wohl bei 200 gesstressen. Die ihm nöthigen Bücher bezog Münzer damals von

<sup>\*)</sup> Bon ber Bintelmeffe und Pfaffenweihe, Altonb. VI, f. 93. Diefes Gebahren mit ben Partiteln ober hoftien war bamals gar nicht felten. In: Gin gloubwirdig, und warhafftig unberricht wie bie Dho: ringifden Damern vor Frandenhamfgen omb phr mifghanblung geftrafft, und benbe Stett , Frandenhamfgen und Molhamfgen erobert worben. D. D. XXV. 6 Quartblatt. heißt es M ij: "bas fie ... bas henlig hochwirbig Sacrament an vil orten an bie erben aus gefdutet, mit fueffen getretten, ond mit Gote lefterlicher fcmach gefaget, Biftu onfer Got, fo where bich unfger mit vil anbern undriftlichen, unmenfchlichen, und uninnnigen worten, benbeln ze." In Dr. Beinr. Schreibers Zas fchenbuche für Geschichte und Alterthum in Gubbeutschland, 1839, G. 244 wird bei bem Berichte über bie Beimfuchung ber reichen Mbtei G. Blas fien im Breisgau burch 600 Bauern i. 3. 1525 ergabit: Much bas Sacramenthauschen murbe aufgebrochen und gerschlagen, und einer von ben Plunberern fließ fich bie vorhandenen Partifeln mit ben Borten in ben Mund: "er wolle nun auf einmal genug herrgott freffen!"--Mebtiffin zu Beutis mar Margaretha Rellerin, + 1533. Mie 1535 Dr. Breis tenbach und Melchior von Offa auf George Befehl bie Klöfter und Comp: toreien bes Fürftenthums Thuringen visitirten, tam auch Beutig an bie Reihe, und mar Chriftof von Gbeleben Umtmann in Beigenfels, welcher icon 1533 auf Bergog George Befehl in Gemeinschaft mit bem Dechanten Dr. Bilbe nach ber Rellerin Tobe ein Inventarium iefes Rloftere aufgenommen batte.

Achatius Glov, dem Buchführer Meldior Lotthers; burch ihn ließ er auch ben bekannten Gerrmann Tulich gruffen [3. a. b.] \*).

Schon 1520 war Munzer wieder auf Aenderung seiner Lage bedacht. Der Archidiatonus Heinrich von Bunau zu Osterwieck suchte ihn in einem von Lelpzig aus am 21. April geschriebnen Briefe für sich als Rapellan zu gewinnen [4]. Allein Münzer hatte bereits, nicht ohne Luthers Vorwissen, mit dem Nathe zu Zwickau in Unterhandlung gestanden und zog es vor, diesem Ause zu folgen, weshalb Bunau, um andre Kapellane zu erlangen, sich an Luther wendete \*\*).

In Swiesau war Münzer Anfangs Prediger und helfer an der Haupt- und Pfarrfirche zu S. Marien, unster lieben Frauen. Seine erste Predigt that er am Sonntage Nogate, die zweite am himmelsahrtsfeste [5]; oder, wie eine andre alte Nachricht meldet: "Am himmelsahrtsage hat Thomas Münzer seine erste Predigt allhier gethan, da er unter Anderem gesagt, die Mönche hätten Mäuler, daß man wohl ein Pfund davon abschneiden könnte und behielten doch Mauls genug. Den Sonntag drauf that er zu Mittage die andre Predigt; da erhub sich ein Lärm in der Kirche, es wurde ein hölzerner Stempel am Gestühl des Gebäudes in der Kirche rege (man bauete gleich damals die Kirche) und that, als wollte er unter das Volk sallen, siel aber legtlichen an ein Fenster, an einen Stempel oder Fräger, und blieb also liegen: da wurde unter dem Bolke ein

<sup>\*)</sup> Zulich tam mit bem jüngeren Melchior Cotther Enbe 1519 von Leipzig nach Wittenberg, wo er Professor warb, und Luther bedicirte ihm 1520 bie Schrift de captivitate Babylonica Ecclesiae. be Wette I, 493. Falkensteins Gesch. ber Buchbruckerkunft S. 181. 205.

<sup>\*\*)</sup> Euthers Br. an G. v. Bünau vom 30. Mai 1520 bei de Wette I, S. 450: Et ego sciebam, non differri a Thoma suum institutum posse, vir optime: gaudeo tamen, omnes verdi gratiae studiosos steri. Ego sane, communicatis consillis et studiis cum amicis, dabo operam, si Capellanos Praestantiae tuae queamus procurare 20.

folch Gebränge, daß fle einander bald erdrückt hatten, eins wollte zum Fenster, das andre zur Thur hinaus, Einer hatte die Schuhe, der Andre den Hut, eins das Schütztuch, das andre den Lag verloren und fallen laffen, und obgleich der Prediger vermahnte: Stehet still, stehet still! hat es doch nicht helsen wollen, sondern es rif aus, wer da konnte".

Bene am Simmelfahrtsfeste gebaltne Predigt, Die fast ber gange Rath beifallig mit anborte, brachte Mungern auch bie erften Anfeindungen. Er batte darin gefagt: Die Beuchler alle maden um ein Stud Brod bie Seelen lebenbig, Die nicht leben, und freffen mit ihren langen Bebeten Die Saufer ber Wittmen, indem fie bei den Sterbenden nicht auf den Blauben, fondern auf Befriedigung unerfattlichen Beizes ausgebn: Diefe batten bisber bie Rirche verführt, mochten fie nun Monche ober Priefter fein; Die Laien waren gleichfalls foulbig, weil fie Bebet und Seufgen für Die Seelenbirten verfaumten, wesbalb Bott mit Recht ben blinden Schafen blinde Suter gegeben, u. 2., Meuferungen, Die um fo mertwurdiger find, als fie bie Grundlage bereits baritellen, auf welcher Munger feinen wunderlichen Lebrbeariff aufbaute. Diese Vrediat nun batte die reichen und machtigen Bettelmonche Bwidaus \*\*) verdroffen; nicht blof, baß fie wiber Münger predigten: er verleumde und verlaftere bie beiligen Orben und fordere ftatt ber Gintracht ben Unfrieden, nicht blog, daß fie in der Umgegend von Saus ju Saus jogen,

<sup>\*)</sup> Descriptio Urbis Cycneae Das ist Warhasstige vnd Eigendliche Beschreibung, ber vhrasten Stadt Zwickaw 2c. Bon Laurentio Wilhelmo Obern Cantori alhier. 1633. herausgegeben vom Contrector M. Tobias Schmiedt. p. 70. 215 — hauptpasstor war Donat Große, es. M. Cristian. Clodius Programme: ad Pacem Relig. 1755. p. 9 u. 1759, p. 5. 6. Egranus und Münzer waren an dieser Kirche nur Concionatores, also nicht ständige Psarrer, und gleich den pastoribus conductities; cs. Knauths Altzell. Chron. 3, p. 105. (M. I. Sotts. Wellers) Uttes aus alsen Aheisen der Geschichte 2. Stück p. 171. 181. 247.

<sup>\*\*)</sup> Bilhelmi : Comiebt p. 88.

Die Ohren ber Menge belagerten, Ach und Weh riefen über ihren größten Keind und jammerten, daß fie Sunger leiden und fterben mußten; - fie verflagten auch ben neuen Vrediger bei ben Befdugern ihrer Privilegien, damit er gitirt werde und Biderruf Befonders beftig fprach ein in Zwidau ergrauter Dond, der Bruder Tiburtius von Beigenfele, von der Rangel wider Munger, beffen Bebauptungen er burch Gage, wie folat. ju entfraften versuchte: Die neuen Pradifanten predigen nichts als Evangelium, aber febr folecht, weil fie badurch ben Sagungen ber Menschen midersprechen, welche boch gang vorzuglich beobachtet werden muffen; bem Evangelio muffe Bieles bingugefügt werden; man muffe nicht in einem weg nach dem Evangelio leben; mare die Armuth evangelisch +), fo durften die Konige u. f. w. nicht ber Schäße ber Belt fich bemächtigen, mußten vielmehr, wie die Seelenhirten, arm und Bettler fein. Durch eine Mahnung Mungers an biefen Tiburtius, nicht folde Irrthumer gegen bas Seelenheil in's Bolt auszubreiten, ward Uebel arger. war der Zwidauer Rath, an feiner Spitte Mungere Beichtfobn ber Burgermeifter Dr. Stuler, bem neuen Prediger gewogen, bem auch die Burgerschaft, weil fie unter ber Sabsucht ber Monche und Priefter litt und gu den Privilegien und Befigthumern berfelben icheel fab, beifallig gur Geite ftand. Darum fdrieb ber Senat in Diefer Sache an Bergog Johann, bittend um Bortebrung, daß die Prediger bes gottlichen Bortes bei ihnen nicht beschwert wurden; auch rieth er Mungern, fich an Luther um Rath zu wenden, was Munger in einem Briefe vom 13. Juli \*\*) [6] that, indem er zugleich erbotig war, fich ben

<sup>\*)</sup> Bergl. Melanchthon's erfte Ausgabe ber loci communes, wo die Semeinschaft ber Guter auch als Pflicht behauptet wird. Planck 2, p. 92. Ranke 2, p. 35.

<sup>\*\*)</sup> Der Brief M., wenn auch ohne Abreffe und von M. eigner hand, boch an Luther. Bielleicht schon bamals mochte M. nothwendig finden, wozu er bem Schöffer zu Altebt hans Zeis 1523 öffentlich rieth: "laft uns alleheit unfere schreibens Copei behalten trewlich."

Stellvertretern des Naumburger Bischofs zu stellen und ihnen alle seine bisherigen Predigten zur Beurtheilung zu übergeben. Damals also waren Münzers Gesinnungen gegen Luther, den er das Borbisd und die Leuchte der Freunde Gottes nennt, ihn auch bittet, mit dem D. Grosse und dessen Stellvertreter, mit Melanchthon und den andern Magistris, seinen aufrichtigsten Brüdern, zu berathen, ob er gegen die Iwickauer Minoriten schreiben oder disputiren solle, noch die der Chrsurcht und Bewunderung, vielleicht der Liebe.

Erschütterung dieser Gesinnungen, jedoch nur in so fern, als sie den späteren offinen Bruch mit Luther vorbereitete, trat sehr bald durch Münzers Berhältnisse zu Egranus ein. M. Johann (Sylvius) Wildenauer aus Eger, Egranus, war ebenfalls als Prediger in Swickau, und zwar schon seit 1517 an der Marienkirche angestellt: beliebt beim Nathe, namentlich beim Stadtvogt Mühlpfordt, gern gehört vom Volke\*)[5]. Beide

<sup>\*;</sup> Ueberhaupt verlohnt es ber Dube, bie Berichterstatter über Egranus, fo weit möglich, einmal jufammenzuftellen. Dben an Beller's Mites 2. St. p. 156. -177 sqq. 12. St. p. 779 sqq. u. Rieberere Nachrichten gur Rirchen = Gelehrten = und Bucher = Gefchichte, Bb. II. p. 321 agg. Deffelben: Befch. ber burch Publication ber Pabftlichen Bulle zc. erregten Unruhen p. 14 sqq. Lofdere Reformationsacta II, 577. Manlii Collect. locc. comm. p. 165. Joachim Fellere Cygni Quasimodogeniti cap. I, ber aber weniger giebt, ale Rieberer bei ibm vermuthete. Seckendorf, hist. Luth. I, p. 51. Tob. Comiebt's Chron. Cygn. p. 215 sq. Crist. Clodius Schulprogramm 1755, p. 12. 13. al. Befonbere Luthere Brr. ed. be Wette 1, pp. 99. 103. 109. 215. 537. 2, 190. 557. 3, 568. Borganger Egrans in 3widau mar pon 1501-1504 Dr. hieronymus Dungersbenm von Dofenfarth gemefen. mit bem er 1518 über bie Legenda S. Annae in Streit gerieth. Garas nus batte miber ben Rirchenglauben von ben 3 Chemannern ber Große mutter Jefu Unna geprebiget und beshalb Unfechtung erfahren, mas ibn zu Berausgabe feiner Apologie, ben Dungersbenm aber zu beffen Positiones, Buthern jum Briefmechfel mit Egranus veranlagte. Gine treffliche Bemerkung über ben Unnenbienft im Erzgebirge bei Manitius. bie Einführung ber Reformation in Unnaberg p. 9 \*). Egranus, ein fonfequenter Berehrer bes Grasmus, mit Dofellan befreundet, marb von Buther belobt und geachtet lange Beit, und ftand auch fogter noch mit Nicol. Sausmann in Briefmechfel.



Manner, Egranus und Munger, in ihrem Charafter einander nach mehr als Giner Seite bin verwandt, tonnten fic, ju Rolge eines uralten Reblers ber Theologen, in Giner Stadt, an Giner Rirde nicht lange bertragen, jumal ba Munger mabricbeinlich ber Jungere, entschieden ber fvater Berufene, wo nicht ber Untergeordnete, mar. Go gefchab es, baf Munger fich febr balb an M. Johann Wilkens \*) Stelle in Die Pfarrel au G. Catharinen brangte, und icon im November 1520 war ber Bruch awischen Beiben fo weit, bag es zu öffentlichen Berwurfniffen tommen mußte. Bergeblich mabnten Luther, vergeblich Johann Mgricola Mungern, abzuftehn bon feindfeligen Schritten gegen Garanus; Mungers Berg, einmal abgewendet, mar bann auch arok und weit für den ingrimmigsten Sak gegen den warnenden Freund wie gegen den aufgereigten Feind. Bon den Bittenbergern berlaffen bublte er um Bundesgenoffen wider Egranus im Zwidauer Bolle, namentlich unter ben Suchfnappen; boch auch Söberftebende wußte er durch Rangel und Beichtftubl au gewinnen, namentlich den alten Burgermeifter und Argt Dr. Grafmus Stulet oder Stella; Dichtung und Mahrheit, Beiliges und Gemeines mußten ibm dienen, und Egranus icheint der Mann nicht, ber, wie Drusus, eine burchsichtige, ben Bliden Aller zugängliche Bebaufung wünschen durfte. Soffartig und geigig, Beift suchend in geiftigem Betrant \*\*), ben ichlichten Burger abstoffend und bublerifd um der Sochgestellten und Reichen Bunft, wohl auch gern liebenswurdig in ber Befellichaft

<sup>\*)</sup> Wilhelmi : Schmieb p. 215.: "Diefer Munger ift an M. 302, han Pilhen ftab kommen, fo 2 Jahr Prediger zu S. Gatharinen geswefen," — Köhlers Gallerie b. neuen Propheten p. 17.

<sup>\*\*)</sup> Weller's Altes 2. Stück p. 181. nach Georg Fabricius in M. Chr. Fr. Wilischil Incunab. Schol. Annaberg. p. 24. und Tengel's curieus. Biblioth. Repos. II. Hach IIII, p. 363. Fabricius nennt ihn corruptum et aversum voluptatibus, berichtet auch, quod pocula et mensam Abbatis Chemnicensis sectaretur. Tengel bemerkt, Egranus habe sich in Malvasic betrunken und ein böses Ende genommen.

iconer Frauen, mag er verwundbare Stellen, feiner Schwäche uneingebent, bargeboten baben. Streitige Bebrfage, naturlich eine Luft für jene Beit, tamen bingu, 3. B. bebauptete Ggranus, Die Marter Chrifti fei nicht gar groß gewesen, Die Gottheit babe den Dulder am Kreuze verlaffen \*). Beide führten von ihren Rangeln ben tleinen Rrieg. Munger lobte bor Allem einen (berüchtigten) Mann [9], der in Zwidau großen Ginfluß gu üben anfing, ben Duchweber Difol Stord, auch Stort, Storfinger, Ciconia, genannt, und rübmte von ibm, er verftebe bie Bibel beffer, als alle Priefter, und babe in Babrbeit ben beiligen Beift. Bald richtete Storch neben Minger Konventifel und Winkelpredigten ein, nach Art der Pitarden \*\*); 12 Apostel und 72 Sunger wurden gemablt, als beren Serr und Meister Munger Durch biefe Babl entitand ber febr nabe liegende und natürliche Uebergang auf die Lebre von Berwerfung ber Rindertaufe und auf die Uebung des Wiedertaufens \*\*\*). Egranus wi=

<sup>\*)</sup> Diese Meinung damals vielsach aufgestellt. Cochläus konnte sich noch 1534 nicht darüber deruhigen; in seinen Philippieis quatuor, Leipz dei Nicol Schmidt, sührt er deshald an "Pugenhagium Pomeranum, Episcopum (ut iactitant), Vuittendergensem, qui publice scripsit (Comment in psalterium) Christum expertum esse terrores animae usque ad desperationem, — Antonium Zimerman, hominem insigniter Lutheranum, qui ait, Christus conquestus est se derelictum esse a Deo, hoc est, quod ipse de uita et deatitudine et ad omnibus donis suit derelictus. Ueber Zimmermann, Pfarrer zu Teuchern und dei Herzog Georg verklagt, cf. Unsch. Nachtr. 1715, p. 588.

<sup>\*\*)</sup> Die Pikarben waren bamale, zugleich mit ben Grubenheimern, Abamiten und Gartenbrübern, verrufen. Also auch bei ben Pikarben ware es Brauch gewesen, daß, wer nur den Geist auf sich niedersteigend verspürte, aufstand und vor der Versammlung redete. cf. Lutser's Werke Altend. I, f. 340. Cochläus XXI. Artickel der Widderteusser, Dresben 1534. u. a. Ranke's beutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation 2, p. 6.

<sup>\*\*\*)</sup> Planck Gesch', b. prot. Lehrbgr. 2, p. 44 sq. nennt es befrembend, das die Zwickauer Profeten Anstoß an der Kindertaufe nehmen konnten. Ich glaube, die Wahl der 12 Apostel, die sie boch gewiß in Berbindung brachten mit der Schriftstelle Mtt. 28, 19. und Marc. 16,

derstand mit dem lebendigen Wort, ärntete aber nur glübenderen Haß: sein ziemlich milder, doch nicht von allem Spott freier Brief an Münzer, worin er aussprach, noch eine Zeitlang dulden und ausharren zu wollen, hatte nichts gefruchtet. So zog er es endlich vor, zu weichen und im Joachimsthal sich niederzustassen, von wo aus er (?) Theses zur Widerlegung der Lehre Münzers erließ \*) [7 a.6], wohin aber auch die Schmähungen seiner Zwickauer Gegner ihm folgten, denn nach seiner Entsernung fand man den Sonntag Misericordias Domini, 14. April 1521, ein Spottgedicht auf ihn an den Thuren des Franziskanerklosters, der Marienkirche und der Katharinenkirche angeheftet \*\*) [5].

Münzer sollte sich bald genöthigt sehen, Swistau ebenfalls zu meiden. Außer dem, wozu die Wuth auf Egranus ihn getrieben hatte, war er mancher andern Unthat schuldig. Magister Loner, wohl ebenfalls an der Marien= oder Katharinentirche angestellt, und Münzer hatten einen Bruderbund geschlossen. Aber Loner mußte um einer Ehesache willen (?) davon und Münzer war es, der die Nache an den Katholischen über sich nahm. Am Stefans= tage, 26. Dezbr. 1520, regte er von der Kanzel das Bolt auf, "das sie den Priester zu Marienthal Er Nitsas Hosser, mit Koth und Steinen von S. Catharinen Kirchhoss an, durch's Schloss hinaus, den graben herumb geworssen haben, das er kaum mit dem Leben davon kommen, ohrsach war, das Er Münzern etwa Lugen gestrasst hatte. Darnach ist er Münzer Sontag nach Trium Regum (13. Januar 1521) von Caspar Tham dem

<sup>16</sup> ff. führte sie von selbst barauf. Birklich finden wir einen jungen Wiebertaufer 1522 in Koln, wo er einen Proselyten gemacht hatte. be Wette 2, p. 190. Munger taufte noch 1523 zu Alftebt Kinder.

<sup>\*)</sup> Schon 1519- hatte es Egranus nicht mehr recht gefallen in 3wicau und er wollte fort. be Wette 1, p. 216.

<sup>\*\*)</sup> Die Chroniften u. a. sprechen von 5 Dertern. Fortgesteinigt also, wie Ginige angeben, warb Egranus nicht.

aldo guftellen und zu verantworten, welches er aber nicht thun wollen, fondern bat ben Official öffentlich von der Cantel wieberumb gen Zwidam Citirt, fich off ben Predigftuel guftellen, und Gottes Wort zuverfündigen. Dinftage barauff ift ber Comenthor albier off ber Pfarr mit M. Beinern, auch etlichen aus ben Rath nach Zeits gezogen, wegen Munkers und des Pfarrers au Marienthal die fache in guten ben gulegen, es bat auch Munger etlichen andern Paftoribus auff bem Lande, und ben ju Blaucha gebrobet, bergleichen thun au laffen \*)." Damals gab Munger bor, man fuche ibn burch fein Gffen gu vergiften und in der Faftnacht babe man ibm "fein glaß" gerworfen. Un Warnungen freilich feblte es ibm Geiten feiner Freunde, felbit Butbers, nicht; M. Gieleben mabnt ibn bringend ab in einem Briefe, der in diese Zeit zu setzen ift, indem er ihm zu Gemuthe führt, daß er auf Mord und Blutvergießen finne [8.5.]. Much brachte Mungern ber Streit mit Egranus, nach Unschlag bes Schmäbgedichts, eine Untersuchungskommiffion, "bargu verordnet ber Rath und Bolff von Beiffenbach, do ibme ben Brlaub gegeben worden, er bat aber bald binwieder einen Bermen angerichtet, viel Knappen an fich gebenget, die waren im Edbaufe der Burgaffen beyfammen, betten auch boje Meuteren follen anrichten, wo nicht ber Rath foldes vortommen bette. 55 Tuch= Rnappen wurden in die Thurme gefetet, die Furnembften giengen aus, es bette ihnen fonft Meifter Beyland nach den Knauff gegriffen. Munter wie gemeld mufte fich mit feinen vrlaub backen" \*\*). Doch entschuldigte sich Munger fpaterbin in einem Briefe an Buther von Alftedt aus, er babe um biefen letten Aufftand nicht gewußt und feinen Theil daran gehabt, denn bei dem Ausbruche beffelben babe er eben im Bade gefeffen; auch fagte er von Nicol

<sup>\*)</sup> Wilhelmi - Schmiebt p. 216. Vorzüglich Bolfgang Zeiner mar es, ber ben Born ber Pralaten von M. abwendete, mas ihm aber M. ichlechten Dant gewußt zu haben icheint.

<sup>\*\*)</sup> Bilbelmi = Schmiebt p. 216.

Storch sich förmlich los \*) [10]. "Mitwoch nach Quasimodogeniti früh vmb 3 Bhr schries M. Münger etliche mal aus seinem Hause Felver, Fewer." Dieß ist sicher wahr, denn es lag in Münzers Wesen eine Lachsucht, die, zumal bei seiner damaligen Aufregung, durch Verspottung und Schrecken Anderer Bestiedigung suchte \*\*) [5. 11.]. Unwahr erscheint, was von Münzers steischlicher Lust berichtet wird. Luther erzählt: Münger, der zu Zwickau war, kam zu einem schönen Mägdlein und sagte: er wäre durch eine göttliche Stimme zu ihr gesandt, bey ihr zu schlaffen, denn wenns nicht geschähe, so könne er Gottes Wort nicht lehren. Solches hat die Jungsrau ihrem Pfarrherrn in der Beicht bekannt, das eine Nonne Ursula briessich Münzern im Scherze vorwirft, er habe wohl weder im Tauler noch im Bruder Seuß gesernt, den "schonen Meydlein" Geschenke zu kausen \*\*\*\*).

\*\*\*\*) "In ben Wirbigen herrn Meifter Thoma Meinen gunftigen herrn — Que Marta pro falute Wirbiger lieber herr Ich fennb euch

<sup>\*)</sup> Diefer merkwürdige, eigenhandige, von M. vielleicht felbst am Schlusse verstümmelte und nicht abgesendete Brief ist auch für M. Behre wichtig.

<sup>\*\*)</sup> Wilhelmi = Schmiebt p. 216.

<sup>\*\*\*) 2.</sup> Tifchreben, Th. XXII. ber Berte, p. 1577. Strobel p. 140. Golbene Worte bei Manlius III, p. 25: Monetarius cum esset concionaturus, solitus aliquas matronas (!) eleganti forma ad se accersere et earum consuctudine dixit se impleri divino afflatu. Huc congruit dictum Christi: ex fructibus eorum cognoscetis eos. Et est regula certissima: confusiones libidinum sunt signa cuiuslibet sectae. Rommels Gefc, v. Beffen III, Unm. p. 216. Und ber unjuverläffige Alberus miber bie verfluchte Bebre ber Carlftabter und Sacramentirer, Reubrandenburg 1565. 8. B. R. 2 b .: "Munber mar ein rechter Carpocrater, ber überrebete eine Frau, Chebruch mare teine Sunbe, fonbern ein Bert ber Barmherzigfeit und Gott ein wolgefälliger Dienft. Gie that ihm feinen Billen. Mls aber Dunger ein befchieffener Prophet erfunden mar, tam biefelbe grau gen Bittenberg und Hagte, wie fie Dunger verführt hatte, und begehrt Rath, bulfe . und Eroft über ihre Gunbe, benn ihr war fo bange, bag fie fchier. verzweifelte." Dagegen Dungers eigne Meußerungen im Br. an De= landthon Unichulb. Radyr. 1716, p. 1248 sqq. Strobel p. 173.

Co war Swidau an Predigern mit einem Male verwaift und ber Rath berief nun ben Schneeberger Pfarrer Nicolaus Sausmann, den Freund Emfers und Luthers \*). Er batte mit Stord und Mungers Anbangern noch manchen Rampf gu befteben: "Den 26. Degbr. 1521 feind etliche Burger albie, als die Stordischen, vand ibre anbanger, beg Mungers Junger albie vff die Pfar geladen und Citirt worden, wegen etlicher irrigen Stud, die Sauff und ben Cheftand belangend, die feind alda von Pfarrer, in bepfein beuder Prediger M. Beitlers und M. Beiners, vand in gegenwart aller Priefterschafft, der beyden Bürgermeister, Berman Mühlpforts und M. Leonbardts Beernfprungs vnnd andern bes Maths Examiniret und verboret worben, welche bann nicht wol bestunden, mit ihrer jrrigen Opinion, fo fie bon ibren Meifter Dicol Stord gelernet batten, berfelbe folt bernach auch vorfteben, auff etliche irrifde Bobmifche Stud antwort geben, er ift aber nicht erschienen, fonbern fang ein Liedlein, bas beift, brebe bich aus es mocht bir fonft vbel bekommen, zc. Er batte auch einen Schuler von Newstadt unter

hiemit vnszer prot 5 zu einer gebechtnuß dann Ir Noch ein dick Mit Mit habt dar vmb Ir Noch Must fersirt werden. Ich hab Nicht dar fur das euch der Taullerus Noch pruber Seuß (Johann Suso?) gelernt haben oder In Iren geschrifften gelesen habt das Ir den schonen Meydlein der irweich Solt kaussen gebe euch Newr willig dar ein es wirt euch eigentlich Nicht vertraigen dan Ich hab Mir laub von Meiner Wirdigen frawen darvder genumen das Ir wird gutlich ond gern hat zu geben — S Brula scho...

\*) Emser hatte ihm früher ein Schriftejen bedicitt, schrieb aber sobann gegen ihn, cf. Unsch. Nachre. 1720, p. 21. 27. Clodius Programm 1759, p. 8. Ueber Hausmann be Wette 1, p. 441. 578. u. a. Wilchelmis Schmiedt p. 217 sagt: Den 16. May hat ein E. Rath M. Ricosaum Hausmann zum Pfarrer angenommen, und ist in 19 Kahren kein Pfarrer alsie gewesen, so zuwor vsim Schneeberg, und seiner Gesbürt von Freyberg, D. Luthers sehr lieber Freund, wie die Schreiben es bekafftigen, so sie mit einander gewechselt haben. Seekend. I, 178. 251. Clodius Progr. 1755. p. 14. not. z. Stefan Gütden war 1503 am 26. März zu Zwickau gestorben und Donat Groß ließ sich selten bett sehen.

Wien in ben jerthum geführet, welcher nicht ablassen wollen, es wurde benn seyn Meister Convinciret ber ben wiedertäuffrischen Schwarm angefangen"\*). Zeuner, Zeidler, dem Paul Lindemann folgte, standen ihm treulich bei, ja selbst Luther zog helfend nach Zwickau, wo er 1522 am 28. April ankam und bis zum 3. Mai blieb, während welcher Zeit er viermal unter ungeheurem Zulauf predigte \*\*).

Ein nicht bloß zufälliger Zusammenhang dieser Worfälle in Bwickau mit Karlstadt's Neuerungen in Wittenberg, die um Weihnacht 1521 geschahen, ist hier gewiß anzunehmen, und zwar selbst durch Münzers Vermittelung, obwohl dieser bald nach Prag ging. Denn Storch begab sich mit Marcus Stübner und Martin Cellarius sogleich nach Wittenberg, wo sie nach Melanchthons Briese an den Kurfürsten schon am 27. Dezember 1521 eingetrossen waren \*\*\*). Doch können diese Borgänge hier weiter nicht verfolgt werden, vielmehr muß die Erzählung zu Münzer zurücklehren.

<sup>\*)</sup> Bilhelmi = Schmiebt p. 217.

<sup>\*\*)</sup> Brig ift die vielfach wiederholte Angabe, hausmann habe noch mit Münzer selbst Kämpfe gehabt. Ueber Beuner, Zeibler, Eindesmann s. de Wette 2, p. 190. Clodius, Progr. 1755, p. 16. Tob. Schmiedt Chron. I, p. 402. Ueber Euther in Zwidau de Wette 2, p. 189., der frellich sehr ungenau ist, und Wilhelmi = Schmiedt p. 218. Käufsfers Reihenfolge der evang. Hofprebiger in Dresden p. 8—13. über Lindemann, obwohl die dort aufgeführten Gründe für Paul Eindemanns und Pauls von Lindenau Duplicität recht gut zum Beweise des Gegentheils gebraucht werden können. Ueber Loner de Wette 5, 203. 206.

<sup>\*\*\*)</sup> Seckend. I, p. 192 sq. trefflich. Corpus Reform. I, 533 sqq. Strobel's Miscellaneen, 5, p. 126. — Ranke 2, 19—33. teitet die Bewegungen in Ividau von Böhmen aus und noch von den hussitiefden Bestredungen des Niclas und Peter von Dresden her. Die rechte Zeit aber für den vollendeten Gehalt Storchischer Fantassen ist mit Enoch Widemann im Chronicon Cur. dei Mencken Seriptt. R. G. 3, 744. später zu sehen. — Warcus Thome war schon um Iohans nis 1521 zu Wistenderg gewesen und hatte mit Melanchischon disputirt. Corp. Res. I, p. 533. Nach Strobels Misc. I. e. scheint Stüdner zugleich mit Münzer oder noch vor ihm nach Böhmen gegangen zu sein. Daß sie auf taboritische Sympathieen dort rechneten, ist wahrescheinsche

Munger ichied von Zwidau etwa Ende April 1521, in Gemeinschaft mit Marcus Thoma, einem jungen, gelehrten Freunde; wenigstens ift ein Brief Mungers an ibn, abreffirt nach Elfterberg in die Babftube, vorbanden, wodurch ibn Munger eines Connabends fur ben tommenden Zag gu fich bestellt. um gemeinsamer Abrebe gemäß eine Reise angutreten \*) [12]. Mungers Mutter war bor Rurgem gestorben und er batte viel Sausrath geerbt. Scine famtlichen Paviere überfendete er in diefer Beit, 15. Juni 1521, an feinen gelehrten Freund Michael Bans in Jena gur Aufbewahrung, in ber Soffnung, nachsten Binter perfonlich bei ibm einzusprechen, und mit der Undeutung, baff er für ben Fall feines Ablebens ibm fein eigenbandig gefdriebenes Testament burch einen zuverläffigen Boten fenden werde, benn er giebe um bes Evangeliums willen jett in alle Welt [13]. Das ift mobl von Naumburg aus gescheben, benn Sans Velts Brief vom 3. September 1521 fest Müngern als dort noch anwefend voraus, ift aber burch eine Rachfdrift vom 6. Geptember nach Prag gerichtet.

In Saat machte Munzer zuerst halt. Die Saater schieften ihn gen Prag. hier predigte er mittelst eines Dolmetschers, nachbem er am 1. November 1521 eine Art Aufruf an die Bobmen öffentlich hatte anschlagen lassen, in dessen Folge er wenige

<sup>\*)</sup> Der Brief ist ohne Datum und sehr eilig geschrieben. Wenn Planck 2, p. 40. behauptet, wie auch noch Kanke 2, p. 24., Markus Thoma sei ein ungelehrter Mann gewesen, so widerlegt ihn dieser lateinisch geschriebene Brief und bessen Abresse mit ihrem Erudito viro vollständig. Planck ließ sich wohl durch Melanchthons Brief an den Kurf. det Seekend. I, p. 192. täuschen, welcher Brief in den Worten: "hue advolarunt tres viri, dus lanissies, literarum rudes, literatus tertius est" zu beweisen schen, das Ahoma nicht mit in Wittenberg, vielleicht dagegen mit in Wöhmen war. Aber Marcus Thoma war auch damals wirklich in Wittenberg und drang bei Melanchthon start auf Berwersung der Kindertause, wogegen Storch austief: en was liegt denn an diesem Artisel! Corp. Ref. I, p. 533.

— Seckend. I, 193. — Köhlers Gallerie p. 27. über Saah.

Tage barauf unter Aufficht von vier Bachtern gestellt mur= De \*) 15. 141. Go fodend Bobmen bem Prabifanten Munger, icon um ber Vifarden willen, ericbeinen mochte, fo unbefonnen ericeint bod bei genauerer Prufung bas gange Unternehmen, und es war der Mube nicht werth, wie der Ausgang bewick, um folder Reife willen bas Anerbieten auszuschlagen, welches ibm 1521 die brei Monde bes Benedictinerfloftere auf bem Vetersberge bei Erfurt, Goltsmidt, Bitus und Martin Gengel, machten, bei ihnen Lebrer ber Sumaniora gu werden \*\*). Denn Bobinen batte für Prabitanten damale feinen urbaren Boben mehr, weil ber Aufschwung, ben feine Bewohner burch ben grofen Suf, im Begenfate auch zu bem firchlich frommen Deutschland, genommen batten, mittelft feiner Ausartung in wiftes Schwärmen und Freveln allgemach bem Bergeben nabe gebracht worden war: allerdings mit Buthun von Gewalt und Lift Geiten Rome, bas, in Prag ftets geschickt vertreten, von bem fast allgemeinen Saffe bes bobmifden Regernamens zugleich boch be-

gung bagu ertheilt, obwohl er es erft nicht gern gefeben batte.

<sup>\*)</sup> Es ift berfetbe Unschlag auch bohmifch vorhanden, also an= bebenb: Ja Thomass Mincziercz J Sstolberku etc., aber variirt, benn gleich in ber zweiten Beile wird huffens gebacht, nicht aber bes Dieronnmus von Prag. Demgemag ift iener Unichlag, ben Strobel p. 19 sqq. aus bem Pantheon'anabapt. et enthusias. Cothen 1702. fol. p. 346 agg, beutsch mittheilt, ba Beil, 14 nach DR. cianer Sanb= fchrift topirt ift, gang gu verwerfen. Der von Strobet mitgetheilte, tateinifche Text aber giebt immer noch bem 3weifet an feiner Aechtheit Raum. Munger ichrieb mit feiner gierlichen Sand biefe Proclamation auf einen gangen, aus einander gebreiteten Querbogen. - Sans Pelt hat gebort: "bat be 3m bebbe feen to prage und bat an by 3u hebben ij geleerbe beemen be bat ewangelium Grifti up beemf ut Jumen munbe van Ju gebort bem folde feggen." - cf. Schotta. und Rreng. bipl. Racht. 8, p. 555 ff. Röhler 1. c. p. 29 ff.

<sup>\*\*)</sup> In bem Briefe beißt es: salarium tuum erit pondere triginta florenorum et tutius securius apud nos vinas quamuis munus exiguum est tamen accipito benigne .... datum ex nostro monesterio in monte Petri ordinis diui benedicti apud effordiam anno incarnat: ppc vicesimo primo. Der Abt batte feine Bewillis

gunftiget baftant, fo bag ein Obfiegen ber Gurie über Bobmen immer naber in Aussicht zu treten ichien. Bei vielfältiger innerer Berriffenbeit Bohmens regte fich zugleich ber alte Wegenfat des Germanischen und Glawischen. Go nur wird erflärlich, daß Luthers Lebre, welcher freilich Anfange theile aus Unfunde, theile befangen durch die öffentliche Unficht ber Beit fich gebaffig acgen die bobmifchen Reger aussprach, erft allmäblich bei ben Befcoltenen allgemeineren Unflang fand; bag bie erften Unfnupfungspunkte zwifden ibm und bem Suffitifden Bobmen wie mit Abficht gebeim gehaltene erscheinen; baf Luther icon 1518 eber an eine Rlucht nach Rrantreid, benn nach Bobmen, bachte und es 1522 für nothwendig bielt, die bobmifden Landstände au ermabnen, barob zu fein, daß fie nicht wiederum, wie etliche im Lande felbit berbeiguführen wunschten, zum ichadlichen Stubl ber römischen Tyrannei fielen, wobei er gwar fein Berlangen, Bobmen zu febn, aussprach, aber eben fo entschieden die Berdachtigung Beinriche VIII. von England gurudwies, ale wolle er gu ben Bobmen flieben \*). Munger aber fab bie Buftande Bobeims in einem gunfligeren Lichte, oder batte eben nichts Befferes zu thun. Seinem Auftreten in Prag gab er einen großartigen Anftrich, indem er verheifend und drobend an das Bolf der Bobmen fich wendete, es für bestimmt erflärte, Die großen Thaten Bottes gu schauen, im eignen Lande bas Anbeben der neuen Kirche zu er-

<sup>\*)</sup> Die ausgesprochenen Behauptungen sinden ihre Belege, wie folgt: Luther's Brr. ed. de Wette 1, p. 340. 428. 390. Emser's und Eck's Beschuldigung, es seien viel Böhmen in Leipzig heimlich zur Disputation gewesen und in Böhmen seien für Luther öffentlich Sebete angestellt worden, Löscher III, 649. 605 sqq. Seckend. I, p. 85.

— Emser's Brief an Dr. 3ack, Administrator der kathol. Kirche in Prag, Löscher III, 660 ff; über welchen Brief ich das milte Urtheil, das Planck 1, p. 223 not. fällt, nicht zu theilen vermag. — de Wette 2, pp. 225. 231. 1, p. 195. — Der giftige Leipziger Feind Luther's, M. Hasenberg, war ein Böhme. Schon damals scheinen die böhmis, schon Frauen und Mädchen beliebt und berusen gewesen zu sein, est. Luther's ad Aegocerotem Emseranum.

leben, aber baft fie auch, bafern fie bem Rufe Gottes burch ibn nicht geborchten, gur Strafe eine Beute bes Turfen ichon im nachften Sabre werden wurden. Dan fiebt, er batte Gile, eben fo wie Carlftadt in Bittenberg nicht mehr marten wollte, und un Redbeit und Buverficht zu fich felbft fehlte ce ibm abermals nicht; fundigt er fic bod den Bobmen als untrualiden Drofeten an. Auffeben in Prag zu machen, gelang ibm auf biefe Beife gewiß, und feine Bewachung ift eben diefem Auffeben guaufdreiben; fie ging aber wohl mehr von Seiten ber tatholifden Rirchenobern, als ber Suffitifden Menge aus. Benug, Munger batte Böhmen gefeben, obne feine Rechnung bort gu finden, und fich jugleich in bem Swidauer Beifte, ber Apostel ju mablen und auszusenden antrieb, gegen feine Freunde bewährt. Berbindungen mit Bwidau, wohin er im Spatfrubjahre feinen Diener fendete, unterhielt er auch von Prag aus. Im Sommer 1521 waren unter feinen Freunden die beunrubigenoften Beruchte, ausgebend von feinen Reinden, über ibn verbreitet; es bief, er fei febr frant, vergiftet, todt \*) [15]. Er muß über ein balbes Jabr, wo nicht, wenigstens fast ein halbes Jahr in Bobmen geblieben fein, bis man ibn endlich verjagte \*\*).

<sup>\*)</sup> Strobel p. 40 und Miscellan. Sammlung 5, p. 126. erzählt nach einer alten Rachricht: Marr Stübner fei auch zu Prag in Behanm gewest (1521 ?) und bar gepredigt, aber sin haben in nith wollen annehmen, sunder mit stannen geworsten, welch in wuns berparlich on schaben sein abgefallen.

<sup>\*\*)</sup> Das sagt Cochleus in seinen-Commentt. de actis et scriptis M. Lutheri 1549. p. 108. Ich citire die Stelle aus einer Schrift Cochlei, Epitome Apostolicarum Constitutionum etc. Ingolstad. Excudedat Alexander Vueissenhorn 1546, wo Gochleus eine Probe seiner Commentt, und zwar aus d. 9. Buche, giebt, B. F. 2. p. 21: "Antea quoque longe per multas discurrens prouincias, plebem concitauit ubicunque ad concionandum suisset admissus, In plerisque autem locis, mox ut notabatur eius intentio pessima, eiectus suit, antequam occulta seditiosae machinationis scintilla in apertum prorumperet incendium. Sic cicctus suit ex Praga Bohemiae, sic ex Gutterbach (Tüterbock?) oppido Marchiae, sic

Nach seiner Rudkehr, die am 25. Januar 1522 bereits ersfolgt war \*) [16], hielt sich Münzer lange in Nordhausen auf, ansrüchig besonders bei der höhern Geistlichkeit [17], für schlimmer, als die Martinianer \*\*), geachtet, stolz auf seine mehrfache Vertreibung [18] und bekümmert um anderweites Fortkommen. Noch am 30. September war er in Nordhausen, vielleicht noch am 21. Dezember, ja wohl erst gegen Ostern 1523 in Alstedt; [19] er hatte, arm, einen traurigen Winter verlebt.

Bon nun an wird Münzer in der Geschichte bedeutend. Als Prediger zu Alstedt angestellt verheirathete er sich bald nach Ostern 1523 mit einer vermuthlich aus dem Kloster Widderstetten im Mansfeldischen ausgetretenen Nonne \*\*\*) [5]. Swar sagt eine alte Nachricht: "Durch diese Taulers Leer, vom Geist und Grunde der Seel, nit wohl verstanden, ist verfürt Thomas Münzer und sein anhang, denn er ihn stets sas (wie wir wohl wissen und bekant was) mit sambt einem Weib, die meister Conrads, Pfarrheren zu Orlamund, köchin gewest ist, und ettwan

ex Hallis in Alpibus oppido Comitatus Tyroli, sic ex Alstet oppido Turingiae, ubi ficta fuerat Lutheri Pathmos.!! Seckend. I, 195. Sartorius Berfuch einer Geschichte bes beutschen Bauerntriegs 2c. Berlin 1795. 8. S. 301. Köhler L. c. p. 45. Jimmermanns Allgemeine Gesch. bes großen Bauerntriegs, Stuttgarb 1841. 8. konnte ich nicht bes nuben.

<sup>\*)</sup> Ueber Frang Gunther, hofprebiger in Locau, f. be Wette 1, p. 338. 397. 477. 481. 482. 531. - Robler I. c. S. 316.

<sup>\*\*)</sup> Es ift zu wenig bekannt, baß ber Name Butheraner vor bem ber Martinianer ben Borzug und bie allgemeine Geltung bem Dr. Ed verbankt. Gegen bie fammtlichen irrigen Angaben ber mit bekannten Berichterstatter über biese Sache bemerke ich, baß Ed ben Namen Lutherani schon am 1. Juli 1519, Seckend. I, p. 85. 86, gebraucht. — Altenb. II. f. 83,

<sup>\*\*\*)</sup> Luther melbet ben 24. Juni 1523 an Spalatin, be Bette 2, p. 354: "Exivero moniales sedecim e monasterio Widderstetten sub Comitibus Mansfeldensibus, quarum undecim ad quaestorem Alstetensem venerunt. Unde recepit quinque Comes Albertus. Agitur igitur inter cos. an sint servandae vel ejiciendae"

au Leipzig auch ein solch wesen hett, daß man sie vor heylig achtet. Bon der gedachter Münzer nit wenig seines irrthumbs hilff genumen hat. Im folget Andreas Karstadt, auch solchen Irthumb glaubt und verfürt ist worden, und haben iren Irrthumb zu Orlamunda geheckt und ausbreyd, als zu besorgen, aus neyd, denn ich sie beyd sehr wohl kennte \*)." Allein es war falsch, wenn Einige durch diese Nachricht, die auch sonst sehr wenig Halt in sich trägt, beweisen wollten, Münzer habe sich mit dem heiligen Leipziger Weibe verheirathet \*\*).

<sup>\*)</sup> Cyprians Reformationsurfunben II, 334 sqq. Strobel p. 9.7. Diefe Worte fdrieb Martin Glas, Reetor gu Orlamunda, Buthers Schuler, in ein Eremplar ber 1508 ju Mugsburg gebruckten Germone Joh. Taulers, +1379?, bas ihm Buther gefchentt hatte. Ueber Glat be Wette 2, 559. 619. 625. 5, 71. Balche Leben Luth. Ih. 24 p. 137 f. Ift Caspar Glatius und Martin Glatius Gine Perfon? - In ber Beraer Rirdenbibliothet befinden fich nach Strobel p. 7 sq. folgenbe 2 Bucher in Ginem Banbe: Liber trium virorum et trium spiritualium uirginum, in quo visiones Hermae, Vguetini etc. Paris. 1513 fol. und Taulers Germones, Mugeb. 1508, fol., bie Mungers Eigenthum maren, und worein er eigenhandige Bemerkungen fdrieb. bie ohne allen Werth find. Rach Strobel waren biefe Bucher euft in Befit bes Schwarmers Gfaias Stiefel, ber fich für Chriftus ausgab, Unfchulb. Racher. 1712 p. 540., bann bes Superint. ju Salga, hieron. Tilefius, bann Chriftof's von Wallenroth. Gebenfgettel und Rotigen= buchelchen, von Munger geschrieben, bie Bebeutungen altteftaments licher Gigennamen, einzeln überfette Pfalmen, Bucherverzeichniffe, z. B. einer Menge Mwelbicher Schriften, eine Art Inventarium über einen Beinberg Carlftabt's enthaltenb, find im Staatsardive vorhanben.

<sup>\*\*)</sup> Obwohl Strobel schon nachwies, daß man statt: "sambt einem Weib" slüchtig gelesen: sambt seinem Weib, p. 136, so ließ boch 3 Zahre nach Strobel schon Engescharbt p. 76 ben alten Irrthum wieder brucken. Der Pfarrer zu Orlamünder war ber M. Konrad Clück, Biscarius. Karlstadt als Archidiacon im Kapitel zu Wittenberg hatte die Aussicht über die Orlamünder Pfarrei, aus welcher er Ansang 1524 den Vikar Glück verdrängte und obiger Nachricht gemäß sich zugleich in den Besig der Pfarrköchin seite. Ueber diese sämtlichen Berhältznisse Pland II, p. 206. s. Ich Sch kann jedoch auch in diesem Punkte jener Nachricht nicht Clauben schenen; Karlstadt, der von Münzer sehr bebeutend abwich, bedurste weder Münzers, noch der heiligen Köchin, wiewobl er in Orlamünde wunderliche Dinge anaeaeben haben

Bu Ditern 1524 wurde Mungern der erfte Gobn geboren. Darüber berichtet fein fruberer Freund, Agricola: "Mungers Weib bat ibm auf ben Offertag 1524 einen jungen Gobn gebracht. Run find etliche aus ben unfern bie Beit gu Miffebt aewefen, und ift des Schöffere Beib bafelbit gu Dunger tommen und gefaat: Berr Magifter, Gott bat euch einen jungen Erben gegeben, bef folt ibr ibm banten. Darauf bat Munker fein Bort geantwortet, auch fein Beiden von fich gegeben, als fev es ibm lieb, baf ibn Gott mit einem Cobn beanadiat bat. Da aber bie Schöfferin wieder binweggegangen, bat fich Munger umgefehrt zu ben unfern und gefagt: Dun febet ibr furmabr. daß ich den Rreaturen gang entriffen bin \*)." Und Luther mit einiger Berichiedenheit: "Da bem Munter einsmals angefagt worden, daß ihm ein junger Gobn geboren ware, ift er bor bem Altar geftanden, als mare er ifumm und taub, bat fich beffen gar nicht erfreuet, Gott bafur nicht gebantet, und gar nichts geantwortet, baß er bamit anzeigte, er ware gar ein Stock und Rlog, und bat fich barnach gerühmt, wie daß feine Ratur gang

Munger zc. f. unten.

mag, be Bette 2, p. 625. Bubem hielt fich ja auch Dunger, fetbft wenn er nach Orfamunbe fam, nicht lange ba auf. Uebrigens tommt es in ber Reformationsgeschichte häufiger, ale man benten follte, vor, baß völlig unbegrundete Dinge faft immer wieber an ben Dann gebracht merben. Go jum Beifpiel foll Rarl von Mutie 1519, nachbem bie Rofe an bie Rugger gefommen war, vor Abgabe berfelben nicht wieber beim Rurfurften Friedrich gewesen fein; und boch ebirte berfetbe Cuprian, ber bas bezweifelt, bie Urtunbe, welche beweift, baß Miltis Rreitag nach Rogate in Sachen ber Rofe perfonlich beim Rurfürften in Beimar mar. Epprian 2. p. 145. Co notirt be Bette 1, p. 495 ju ben Borten Luthers: Ego hac hora Lichtenbergam vado. Carolo Miltitio iterum mei copiam facturus, sicut Princeps ordinavit, quanquam invito Praeceptore nescio quanta metuente, ber Praecoptor fei "Melandthon, ber ihn jeboch begleitete." Diefer Praceptor ift aber niemand anders, ale ber auch fonft nicht unbekannte Praceptor ber Untonianer in Lichtenburg, Dr. Bolfgang Reiffenbufd. Seckend. I, p. 99. Cyprian 1, 449 ff. Unfdulb. Racher. 1716, p. 218 \*) Außtegung bee XIX Pfalm Goell enarrant, burch Thomas

geändert und getödtet ware. Das ist in der Wahrheit gut schwarmerisch gewesen, und viel arger, denn der Stoiter Philosophen Phantasey hat seyn können \*)." Trogdem sehlte es Münzern nicht an Liebe für die Seinen, wenigstens trug er vor seinem Ende große Sorge um Weib und Kind. Für diesen Sohn ist übrigens ein alttestamentlicher Vorname mit Gewisheit anzunehmen [21].

Munger, damals mit Luther noch in freundlichem Berhältniß dem Scheine nach, wohnte auf dem Thurme der Wiprechtsklirche, oder hielt sich wenigstens großentheils dort auf; da hielt er, seinem Borgeben nach, seine Gespräche mit Gott, der ihm Antwort gab \*\*).

Alebald bei feinem Amtsantritte gu Alifedt richtete Munger im Berein mit anderen Predigern eine burchaus beutsche Liturgie ein, die er im Jahre 1524 unter bem Titel berausgab: Drb. nung und berechunge des Teutiden ampte gu MIftabt burd Tomam Munger, feelwarters ym vorgangen Offeren auffgericht. 1523. Dun folgt ein großes Biered in Solgidnitt, worin das (fachfifde) Bappen, beffen linke Salfte barftellt einen langsbalben Weler mit Rrone und offnem Schnabel; Die rechte geviertelte Salfte zwei freuzweise Rurichwerter; oben über bem Barpenschilde bas Bruftbild eines Mannes mit Dornenfrone (?), Schnurr- und Knebelbart, vermutblich Chriftum bedeutend; gur linken Geite feines Ropfes flebt: Allfte bt; gur rechten: . M.D.XX, und unter ber XX die :IIII. Unter bem Biered: Gedrudt'tgu Evlenburat burd Dicolaum Bibemar. Die Schrift balt feche Quartblatter, und Bl. a ib febt: Ordenung unnd redenschafft bes Temtiden

<sup>\*)</sup> Altenb. VIIII, f. 1317. Seckend. III, f. 686.

<sup>\*\*)</sup> Strobel p. 60. 181 nach ber Schrift: Ain nublicher Dia-

ampte gu Miffet burd bie biener Gottie newlich auffgericht. 1523. \*). Gie ift einer genaueren Betrachtung werth. Der alfo beutsch abgehaltene Gottesbienft ju Alftebt muß febr viel Beit erforbert baben, weil febr viel gefungen wurde: Pfalmen, Ryrie, Gloria, Gradual und Alleluja, Miferere mei deus in tono peregrino fatt ber Profa ober Sequeng, alle Sauptartifel bes Glaubens ober bas Crebo gemäß bem "jufammengetragen vber ein tommen," Nun bitten wir ben bl. Beift, bas Benedictus \*\*). Mit ber allgemeinen Beichte vorm Altar pflegte ber Gottesbienft zu beginnen; fatt ber Epiftel und bes Ebangeliums, die man auch gefungen zu baben icheint, murben agnze Ravitel aus ben Evangelien und Evifteln vorgelefen .-"auff bas die ftudwerdische wense bomit vorworffen werden, und das die beilige ichrifft ber Biblien bem vold gemein werbe, ia auch die affterglewbischen Cerimonien ober geberbe im felbigen binfellig werben, burch ftetlichs anboren ber gotlichen wort, und dis alles boch mit femfftem und gelindem abbrechen bemelter Cerimonien also gelindert werde, alle frecheit, und die leut mit gewonlichem gefange, in eigener fprache gelevtet werben, wie bie finder mit mild ertogen, vind doch yrer bofen wepfe tein fat gegeben werd \*\*\*)." Satte ber Prediger nach bem Spruche Boog. Ruth 2., am Altare gefungen: ber Berr fei mit euch!, fo erwieberte nach 2. Dim. 4. bie gange Berfammlung, (bem "fnecht gotis einen reinen genft" gu wunfchen:) Und mit beinem Beifte!, auff das die felbige durfftige famlung nit einen gotlofen menichen habe jum prediger." - Natürlich, bag bas Abendmabl unter

ber Schrifft, bas ir Introit, Aprie, Grabual, Crebo, Sanctus, Dater Rofter, Mgnus zc. jur Deffe fingen folt.

<sup>\*)</sup> Unfchutb. Racher. 1707, p. 611. Strobel p. 143 sqq. Seckend. I. p. 304. add. Bei Bibemar ericbien auch eine Schrift von Dr. Strauf. \*\*) Georg Bicel in: de traditione Apostolica et Ecclesiastica et. Goin burch Johan Quentel, 1549. 280. Sp tilj b fragt: 200 fteht's in

<sup>\*\*\*)</sup> Enprians Reformationsurft. 11, 316. Strobel p. 144 not.

beiber Beftalt gereicht, Die Tirmung beutsch gefungen wurde, wie folgt: "Ginen tag zunorn. bo Jesus wolte leuben, Dam er bas brot in feine beiligen wirdigen bende. vnnd bub auff feine augen in bimmel zu bir Got feinem almedtigen vater fagete bir banck und gefeginete bas und brach es, und gab es feinen inngern fagende. Nemet bin und effet all baruon. Gleuando manu Dieit Das ift mein leichnam, ber bor euch bar gegeben wirt. Bertens fe minister accipiens calicem coram vulgo bicit. Desfelbigen gleichen do man geffen batte, nam er ben felch in feine beiligen wirdigen Bende und fagete bir band, und gefeginete ben, vnnd gab un feinen jungern fagende, Dis ift ber feld meines blutes, bes newen und ewigen testamentes, ein gebeim bes alaubens, ber vor euch bind bor viel vorgoffen wirt in vorkenhunge ber funde. Rurfus vertens fe ab altare, bicit. Go offt und bid pr bas thut folt pr meiner barben gedenden ze." Dief wurde im Sone ber Prafation \*) gesungen, und nun folgte in bemfelben Sone bas Baterunfer; bas Hanus Dei machte ben Schluß, gefungen bon ber Bemeine. Dem geltend gemachten paviftifchen Bormurfe, auf folche Beife lehrten fie "die rofibubenn auff bem felbe auch mesthalten," wird entgegnet: "Da neben ift auch die Confecration ein Termung, wilche nicht allein von einem fonder burch die gange vorsamlete gemein geschicht." - Um merfwurdigften aber ift Blatt b: "Bon ber Tauffe, wie man bie beldet. Bann bey bus ein findt getaufft wirt, fo vormanet man Die gefattern ben gren felen feliceit, bas fie follen brauff achtung haben, mas man ben der tauffe bandelt, auff das fie es bernach bem finde fo es erwechset mugen vorhalten, und bas bie tauff mit ber gept muge vorstanden werben, Drumb lifet man ben. frviii. (69) pfalm auff beutsch, wilcher faget, wie ein erbtfaliger (mubfeliger und beladener) menfch ju angft rund noth geborn

<sup>\*)</sup> Prafation, die Gefange: Dominus vobiscum, Sursum corda, u. a. de Wette 2, p. 636.

ift das im auch die groffe mafferbulge (Bulge ift Belle, Boge) in bals gebn ic Datzu lefen wir bas britte capitel Mathei von ber tauffe Chrifti, wild antzevaet, wie Chriftus zu und erfoffnen menfchen tommen ift bud vne von ben wutenden bulgen erredtet bat. Aber Criftus ift bald berauß gestigen, und die bulge baben on nicht vberweldiget wie vns. Er mufte aber alfo alle gerechtideit binnauffen furen. Wir armen ellenden erbermlichen meniden baben ein lange zeit ein lauter fantasey und waffer begiffen brauf gemacht. Dem finde gibt man falt fagende. Dt. Mim bin ba falts ber weofibeit, ju vnterscheiden im geift ber weyfibeit das gute onnd boge, auff by bu durch ben teuffel nit jur tretten wirft. Darnach fpricht man jum finde, fum gur Christenbeit auff bas bich Gott finde wie den reunen wenten. Darnach faget man ben glauben ben ber tauffe, unnd wibberfaget ben werden und gepreng und binterlift bes temffels, wan man bas bel gibt bem find auff die bruft bund rugten, fo fpricht ber priefter. Frem bich. R. bas bu feuft un ber ewigen barmberhickeit Gottis. Wann nu ber prifter tewffen wil fo fpricht Biltu getawfft werden. Sagen bie gefattern, Ja, Co fpricht ber priefter. 3ch tamff bich in bem namen bes vatters und bes fond und bes bepligen geifts, Umen. Got ber bich mit feiner ewigen liebe zeucht, ber geb bir zuwormeyden bas vel bes funbers. Et imponendo mitram bicat, Bench an einen newen rock thu ben alten aus, flich nicht ben alten roch mit einem nemen fled, auff bas bu por bem ernsten richter bestehn mugest. nach zur ferten. Dt. Lag Chriftum bein liecht fein und fich au by bein liecht nicht finfterniß fev, laß bas leben Chrifti beinen fviegel fein, auff bas bu lebeft in ewigleit Umen." Dann folgt: "Bon Chefichen leuthen gufammengeben. Bon ben franden bas Sacrament zu bringen. Die tobten gu begraben," und gin Schluffe die Borte: "So uns aber nu ein findlein funth beffer onterricht thun, wir wolfens gern annemen." Much fordert Munger für jeden einzelnen Prediger als ein Recht, unabhängig in feiner Gemeine die Liturgie zu bestimmen.

Es ift ein unnuties Streiten, baf Munger querit bie beutide Meffe eingeführt babe, alfo Luthern burch die That, wenn aleich nicht burch bas geschriebene Bort, bierin guvorgetommen fei; ja, daß er Butbern, ber bem Dr. Rarlitadt jum Trott nicht recht baran gewollt, burch feinen Borgang gedrangt babe, baffelbe qu thun \*). Denn bas Sabr 1523 fette in allaemeinerer Musbreitung fort, was Rariffadt Ende 1521 und Anfang 1522 in Bittenberg fturmend versucht, Luther aber in Schranten gewiesen batte. In Frankfurt am Main vor Oftern, in Magdeburg au Johannis 1523, in Nürnberg 1524 murden Beranderungen in Rirchenmefen und Gottesbienft beantragt und durchgefest \*\*) von Geiten der Burger und Prediger; in Bittenberg felbft nach bem Sonntag Judica auf Buthers Anrathen querft wieder apostolische Ceremonien beim Abendmahl eingeführt, von Juftus Jonas Borfclage gu Berbefferung ber Liturgie gemacht \*\*\*). Dag Luther langit an folde Menderung gedacht, aber, (weil er auf bas Cerimonial wenia gab, allen Ungeftum in diefer Sache befonders obne Rustimmung ber Obrigfeiten hafte und verftandigen Seelforgern gern freies Ochahren lieft,) fie nicht als unumganglich nothig und als icon viel zu lange unterlaffen gefordert batte, beweifen aufer feinem ernften Dabnen beim Bittenberger Stifte, bie Deffe endlich abzuthun. - feine feit 1522 erschienenen Schriften. 3. B. Die treue Bermahnung an alle Chriften fich vor Aufrubr und Emporung zu buten; Meynung von beyder Beftalt bes Sa-

<sup>\*)</sup> Strobel p. 40 not. Deffelb. Bentrage jur Litteratur 1, p. 455 ff. gegen Fabric., Centif. Luther. p. 751. Mifcell. 4, 173 — 197. — 30h. Spangenbergs Cantiones Ecclesiasticae 2c. Magbeb. Michael fotther. 1545. besonbers bie Borrebe.

<sup>\*\*)</sup> Dresseri Chron. Sax. f. 515. Seckend. I, p. 243. 246.

\*\*\*) Schelhorns Anioen. IIII, p. 404 nach Spatatins Diarium.
Planet 2, p. 144. — Rappens kleine Rachlese II, 590 sqg.

craments zu nehmen und anderer Neuerung; deutsch Tausbuchlein, Formula missandi, Ordnung des Gottesdienstes in der Gemeinde: letztere drei von 1523. Ja selbst der durchweg milde und sanstmuthige, nur einmal den Papisten gegenüber polemiste Ton der Münzerschen Schrift, welcher den Grundsähen Luthers das Wort redet, spricht nicht eben dafür, daß Münzer zuerst vor allen Anderen solche Aenderung bewerkstelligt habe, obwohl nicht gesäugnet werden soll, daß er entschiedener, als vielleicht anderwärts geschah, durchgriff und sogleich ein Ganzes herstellte, während z. B. in Iwidau nur Bersuche gemacht wurden, nicht ohne Halbeit. Daß Münzer Del, Salz, Kerze noch beibehielt, ist bei ihm ziemlich ausfallend, und von Karlstadt nicht ungerügt blieb die Elevation der Hosste in dem Alsstere Gottesdienste \*) [20].

Da Munger sagt, daß jenes deutsche Amt von den Dienern des Wortes Gottes in Alsted aufgerichtet sei, so ist hier der Ort, seines Amtsgenossen zu gedenken. Solcher war Simon Haferig, sonst ziemlich unbekannt, aber Verfasser einer völlig in Munzers ungestümem Geisse gehaltenen Predigt, dieses Titels: Sermon vom Fest der H. Drey Könige, geprediget durch Simonem Haserig zu Alstedt. 1524. 5 B. 4to. \*\*) Von Munzer verführt, wohl auch deshalb in's Elend gerathen, muß er doch zulegt zum Besseren wiedergekehrt sein, denn Luther empfahl ihn 1533 an Spalatin zur Pfarre in Borna \*\*\*). Gleichen Ge-

<sup>\*)</sup> Ueber die ganze Sache cff. auch Luthers Worte wider die himmlischen Profeten, Altend. III, fol. 64 sq. und Eine Beise Christiche Messe zu halten, fol. 460 sqq. Luthern war es sehr zuwider, daß man die lateinischen Roten für den deutschen Tert deie behielt. de Wette 2, p. 635. 3, 423. Also kam seine mustkalische Kennerschaft mit in's Spiel. Luther war großberzig genug, 1524 Karlstabts Bud; über heiligendienst dem Urdan Regius zu empschen. de Wette 2, p. 593. Eine Klage Melanchthons über dies Reuerungssucht Corp. Res. 1, p. 585. — Eodan hesse v. Lossius p. 130.

<sup>\*\*)</sup> Strobel p. 42. Pangers Unnalen II, p. 333 ff. Engelharbt p. 74. Unich. Rachrr. 1706. p. 199. Köhler p. 57.

<sup>\*\*\*)</sup> be Bette 4, p. 449 ag. unb anbermarte.

lichtere foll der Pfarrer zu Eckartshaufen Melchior Ring, genannt der Griech, gewesen fein.

Buther befam gang anderen und bringenberen Unlag, als jene Schrift Mungers geben fonnte, aufmertfam auf bas Treiben in Alffedt zu werden. Munger ging bort feinen alten, ibm fcon gewohnten und eigenthumlichen Weg. Er ftiftete, getrieben von radfüchtigem Groll gegen das Pabstthum und alle die, welche bemfelben zugethan blieben, voll Feuereifers fur bie neue aufgebende Rirche, welche die Welt umgestalten follte burch Gottes Bort, dabei aber ungufrieden mit Butbers lanafamerem Boridreiten und taum neidlos bei Luthers bober Beltung, Ronventitel und ftrebte die Befenner antipapiftifder Lebre burch Bundniffe au vereinen und zu fraftigen; benn bas icharfe, mutbige Wort auf ber Rangel that ibm nicht genua; bagu fügte er feine Lebre von Vifionen und Traumen, auf welche lettere bie Beit überhaupt noch febr viel gab, und eine wahrhaft tolle Schriftauslegung, die aber boch in ben bamaligen Buffanden eregetifchbiblifder Diffenschaft einigermaßen Entschuldigung findet. Das war es, was Luthers Aufmerten hervorrief, fo daß er etwa im Juni 1523 an Munger fdrieb und freundlich fur Bergananes und Begenwärtiges Rechenschaft fich ausbat, qualeich auch berührte, wie er, an fich icon überall angefeindet, nicht noch neue Begner fich erwecken moge, wohl aber für Aller Beil Corge trage. Münger antwortete unterm 9. Juli 1523 in freundlicher Anerkennung Luthers, rechtfertigte fich über die vom Berücht ibm fouldgegebne Theilnabme an bem 3widauer Tumult, verläugnete ben Claus Stort und Marcus, und gab eine unflare Erflärung über feine Meinung von Bifionen [10. 23. 24.]. Dieft bieft Lutbern enttaufden, ber bald barauf feine Unficht über Munger gegen Gpalatin aussprach \*\*). Ronnte er doch, mas felbit Rarlftadt rugte,

<sup>\*\*) 3</sup> August 1523, be Bette 2, p. 379: Alstadii Quaestorem,

noch viel weniger gutheißen; mußte er bod fürchten, daf Dunger trott allen Widerredens bennoch formlich mit ben Swickauer Profeten ftimme, eine Meinung, Die icon 1522 fich ibm aufge-Bas Luther von eben diefen Profeten, Die brungen batte! \*) er Unfangs gering achtete, bei feiner Unwefenheit in Swidau erfahren, was er mit ihren Sauptern, befonders mit Martin Cellarius und Marcus Stubner um ben 12. April 1522 in feinem Stublein \*\*) erlebt batte, war ibm frifch im Gedachtniß; felbit Stord war im September 1522 gu Bittenberg gewefen, und es war nichts gebeffert, daß er in feiner Anficht der Dinge von Munger und Stubner Abweichendes befannte \*\*\*). Die Sinneigung Karlftadts ferner zu biefem Treiben war langft nicht meht bloß icheinbar; aubem mußten Lutbern die Umtriebe, Munger bei entfernten Stadten und Dorfgemeinden, 3. 23. in Schneeberg, verfuchte ober beabsichtigte, wogu ibm Rarlftadt an bie Sand geben follte, und bie noch immer fortbauernben, wenn gleich ichmachen Berbindungen beffelben in Zwickau +) [25] bekannt fein. 2Bas Bunder affo, daß Lutber thatig eingugreifen anfing, er, ber von Aufrubr und Emporung, wobin Mungere Dradicantenunfug nothwendig führen mußte, icon 1522 in besonderen

cum apud me esset, monui, ut Thomae prophetae spiritum ab se alienaret: si quid interim actum est, ignoro. Ego plane spiritum istum, quisquis sit, non queo ferre. Laudat mea (ut Thomas ipse scribit) et tamen contemnit, et alia majora quacrit. Deinde sic inusitatis extra Scripturam verbis et orationibus loquitur, ut phreneticum aut ebrium credas. Nos fugit et congredi non vult, et tamen sese mire jactat. Rogavi itaque Quaestorem, ut urgeret hominem ad conferendum nobiscum suam doctrinam: nescio, an efficiet. Noster spiritus talis non est, qui metuat audiri et conferri cum omnibus etiam malis et bonis spiritibus.

<sup>\*) 2.</sup> on Spal. 29 Mai 4522, be Wette 2, 201: Egisse radices suas dogma Thomae de baptismo infantium altissime, scio.

<sup>\*\*)</sup> be Bette 2, 179. 181. 190.

<sup>\*\*\*)</sup> be Bette 2, 245.

<sup>+)</sup> Bithelmi = Schmiebt p. 219. be Bette 3, p. 436.

Schreiben dringend abgemahnt und demgemäß Rarlftadts Sturmen in Bittenberg gestillt batte? \*)

Much Munger mußte Diefe Gefinnung Butbere febr wohl merten; er erfubr fie gewiß burd ben Alftebter Schoffer Sans Bevs, feinen Gonner und Freund. Go ruftete er benn ben Ungriff auf Lutber, der durch Rariftadt damais in Jena und Drlamunde nebit Umgegend immer mehr an Angeben und Bunft beim Bolte verlor. Es erschienen bie beiben Schriften: 1) Deutich firchen ampt Borordnet, auffgubeben ben binterliftigen Deckel vnter welchem das Liecht der welt, vorhalten war, welche vett widerumb erschennt mit dufen Lobgefengen, und Gotlichen Pfalmen, die do erbawen die gunemenden Christenbeut, nach gottis unwandelbarn willen, jum untergang aller prechtigen geperde ber gotlofen. Alftedt. 18 B. Quart., \*\*), enthaltend "ettliche Umpt vnnd lobgesenge im Deutschen burch meyn (Mungere) an regenn aufgangenn," ibm aber burch "etliche gelerten auf beffigem neide auffe bodif" verargt und ju bindern versucht, ale "wolt ich bie alten Beptifchen geberden Deffen, Detten, vnnb Befper widerumb auffrichten und bestetigen belffen, wilche boch mein meynung noch gemueth nie gewesen." 2) Deutsch Enangelisch Deffge etwann burd bie Bebflifden pfaffen im latein zu groffem nachtepl des Chriften glaubens vor ein opffer gebandelt, und itidt vororbent in diefer ferlichen gent gu entbeden ben grewel aller abgotteren durch folde migbreuche ber Meffen langezeit getriben. Thomas Munker, Alftedt. M. D. XXiiij. 46 Quartblatter; nur Ginmal ein Bafferzeichen, ein Dofentopf \*\*\*). Es umfaßt ebenfalls, wie das obige, bor ibm ericbienene Agendenbuch, funf

<sup>\*)</sup> be Bette 2, p. 109. 118 - 121.

<sup>\*\*)</sup> Strobel p. 150 sq. in Biberfpruch mit fich felbft p. 41. - be Bette 2, p. 635. - Panger II, S. 333.

<sup>\*\*\*)</sup> Unschuld. Racher. 1708, p. 393. Jac. Wilh. Fenerlin. Bibl. symb. Evang. Luth. P. I. p. 346. Strobet p. 148. Panger Ann. II, p. 333.

Memter, bas gange Jahr über ju fingen, in "wilchen die gange Biblie wirt an fadt ber Lection gefungen;" - nämlich bie Liturgie für ben Abvent, ber mit ben Profeten beginnt, Weibnachten, Faffen, Oftern, Pfingften; beigegeben find bie lateinifden Singnoten; auffällig ift die Ueberfetung ber Evangelien und Spifteln aus Luthers neuem Teftamente entlehnt, nur mit febr geringfügiger Abmeidung; bie Ueberfegung ber wenigen Pfalmen ift rob; bas Mertwurdigfte ift ein gegebenes Beichtformular, bem gemäß ber Beiftliche felbft vor ber Berfammlung feine Gunden bekennt unter Aufforderung an die Bemeine, mit ibm gu bitten, "auff bas bie gebeom gottliches bunbes eröffnet werben durch menne rede bund durch einr gebore." Es ift diefe Liturgie mit fortwährender Rudficht auf bas Abendmahl gearbeitet. Aber man tann es Luthern wirflich nicht verbenten, baf er mit fo lden Leiftungen ungufrieden war. Bwar icheinen beide Schriften, obne offenbar wider Lutber gerichtet zu fein, nothwendige Rolge ber erften, fruberen Schrift Mungers über feine Liturgie \*). Allein fon bas "Deutich tirden ampt" erfdien nicht ohne Biberfpruch Luthers; benn biefem giebt Munger in feiner fpateren Schutsrede geradezu fould: "daß er zuerft ben feinen Fürften zuwegbrachte. bag mein Umt nicht folte in Druck geben, ba nun bes Wittenbergifden Pabste Bebot nicht geachtet ward, gedachte er, barre, der Sache will wol rathen \*\*)." Diefe Rlage theilt Munger mit Rarlftadt, welcher auch fagt: "Ihr bandet mir Sande und Fuffe, barnach schlugt ihr mich. Denn war bas nicht gebunden und gefdlagen, ba ibr allein wider mich fdreibt, brudt und prediget, und bericaft, bag mir meine Bucher aus der Druderen genom-

<sup>\*)</sup> Laut Schöttgens ic. dipl. Nacht. 8, S. 547 — 551 ließ Münster einen zu Alftebt b. 18. Juli 1523 batirten Brief auf 2 Quartblätter bruden unter ber Aufschrift: Gin ernster senbebrieff an seine lieben bruber zu Stolberg, vnfuglichen ausfrur zu meiben. — Fand auch hier Rivglisten mit Lutber fact?

<sup>\*&</sup>quot;) 8 G. ib. und Strobel pp. 41. 151.

men, und mir ju fdreiben und ju predigen verboten ward \*)?" -Sier muß alfo ber Berfuch au Luthere Rechtfertigung gemacht werben. Muf bem andern Nurnberger Reichstage, ber am 13. Dezember 1522 anfing, batten die Stande, freilich unter Protestation bes turfürstlich fachlichen Gefandten Reilitich, beichloffen: es folle in ben Drudereien und Buchladen nichts Neues mehr rertauft werben, bas nicht zuvor von frommen, tuchtigen und durch jede Obrigfeit bagu verordneten Belehrten untersucht mor-Dun aber batte Rarlftabt, außer bag er bas den ware \*\*). Beiratben zweier Frauen augleich anrieth und in Orlamunde fein Wefen trieb, gegen bas Ende bes Jahres 1523 eine Binteldruderei in Jena angelegt, aus welcher nach und nach 18 Buder auch gegen Luther bervorgeben follten \*\*\*); gleich ibm bielt Munger feinen eignen Drucker, ben Nicolaus Widemar, in Gilenburg. Da Luther famt ben übrigen Wittenbergern obigem Deichsbeschluffe nachleben mußte, alfo burch iene Beiden auch Diefe Ordnung verachtet und nicht bloß fur feine Perfon manden Merger borber fab, fo flagte er beim Bergog Johann und bem Rangler Brud über ben Unfug, mas gur Folge batte, baf Rarlftadt gurechtgewiesen, bem Druder Müngers aber burch Befehl Bergog Johanns bas Land verboten wurde. Dagu mochte ber Bergog um fo eber fich bewogen gefühlt baben, als er und der Rurfürst Belegenheit gebabt batten, eine Predigt Mungers

<sup>\*)</sup> Acta Jenens. in Altenb. II, f. 802. Planct 2, p. 209.

\*\*) Sleidan. IIII, p. 85. Lünigs R. A. XVIIII, p. 111. Planct 2,

<sup>\*\*\*)</sup> Hierher gehören bie Stellen in L. Brt. bei be Wette 2, 458 sq. 461. 488 sqq. 508. 521. Aus L. Br. an hausmann vom 14. März 1524: Parum esset, si Carolstadius ingratus esset, nisi etiam atrocius nos persequeretur, quam Papistae: multa monstra parturit, ut Spalatinus mihi conqueritur, et suo tempore scies. Claus Storkius vester dominatur in istis hominibus: Cygnea pulsus ibi latibulum suum posuit, — tönnte man annehmen, Storch fei damale in Orlamünde bei Karlstadt wer am 4. April wieder in Wittenberg zurück, cf. Corp. Ref. I, p. 652 gegen be Wette 2, 507:

um biefe Beit auf bem Alftebter Schloffe gu boren. Gie ift gebrudt vorbanden unter bem Titel: Muflegung bes anbern unterfdende Danielis bef propheten gepredigt auffen folos ju Alftet vor den tetigen themren beracogen und vorftebern ju Gachffen durch Thomam Munger biener bes wordt gottes. Alftedt 1524. 14 Quartblatt \*). In ihr ermuntert er bie Fürsten zu gewaltsamem Gingreifen gegen bas Pabsithum und ruft den Freunden bes Evangeliums zu: "Seyd nur ted, der will das Regiment felber baben, bem alle Bewalt im Simmel und auf Erden gegeben ift!" - ben Berrichern aber: "Darum bag die Babrbeit recht an den Zag gebracht moge werden, ba muffet ihr Regenten (Gott gebe, ihr thuts gerne ober nicht) euch halten nach bem Befchlug biefes Capitels, daß ber Nebucadnegar bat ben beiligen Daniel jum Amtmann gefetit, auf bag er möchte rechte gute Urtheil vollführen Ps. 87." Bielleicht mußte Munger in Folge biefer Predigt vor beiben Fürsten etwa um ben 5. Mai gu Weimar ericeinen, benn am 13. Mai fragt Mungers alter Freund und Bewunderer, Martin Geligmann, Prediger au Mansfeld, nachdem er furs gubor erft in Alftedt auf Befuch gemefen,

Carlostadius adest, hodie de eius causa conveniemus, schreibt Melanchthon an Spalatin.

<sup>\*)</sup> Unsch. N. 1716, p. 1254. Panger II, 335. Strobel 50. 60. 160., ber unbegreislicherweise, trot ber von ihm angesührten gleichzeitigen Zeugnisse, sagt p. 162: Kaum sotte man es glauben, daß Münter biese schaffe Predigt vor den Kürsten gehalten, wie er doch auf dem Attel bieser Schrift sagt. — Der Schösser Zens schiebe biese Predigt mit einem Briese über Münzer vom 20. Just 1524 an Spalatin: "er thett nehst vor mein g. Henr beben surst. hie ein sermon, den schied ich euch hieben." Kappens kl. Nachl. II, p. 614. Sie ist über das 2. Kapitel Danielis gehalten. Spalatin schiebe schiern, der den 31. Just erwiedert: Remitto tibi suriam Alstetinam dignam, quae etiam aliqua praedenda honoretur, nedum in terra souentur. de Wette 2, 531. Die Lebart dignam, wosür Walch vorschlägt indignam, was de Wette billigt, ist die einzig richtige, und de Wette auch über Münzers hier gemeinte Schrift im Irrthume.

bei biefem an, was man zu Beimar mit ibm verbandelt babe \*). und warnt ibn, wider Buther au fdreiben, weil badurch ein weitgreifendes Berwurfnif entfteben muffe [26]. Da war es wohl auch, daß Munger "bat bem cangler gufagt, off onfere gnedigften Bern beuebel fein dingt drucken gulaffenn, feine f. G. oder m. g. S. Bertog Sannf baben es ban befichtigt \*\*)." Wenigstens fieht man, baft Lutbers Rlage über ben Drudunfug gefruchtet batte; und es mag um biefelbe Beit Spalatin beauftragt worden fein, mit Munger au bandeln und Rechenschaft über feine Lebre gu forbern \*\*\*). Ericienen war: Protestation obder empietung Tome Mungers von Stolberg am Bargs feelwarters ju Alftedt feine lere betreffende, vand hum anfang von bem rechten Chriften glamben, unnd ber tamffe. 1524; bann ber befannte Bolgfcnitt, und barunter: Sorftu welt ich predige bir Jesum Chriftum ben gecreufigten aum newen Sare, und bich und mich mit ym, gefelt birs, nym es auff, fo nicht vorwirff es. 10 Quartblatt \*\*\*\*). Ibr folate: Bon dem getichten glawben auff nechft

<sup>\*)</sup> Un ben Bicar Seligmann find noch folgende Briefe Luthers vorhanden: 1) vom 14. Oktober 1519, be Wette 1, 347. — 2) vom 25. März 1520, be Wette 1, 432.

<sup>\*\*)</sup> Rappens fl. Nachl. II, 614. Mungers Rlage uber Luther ift ungerecht.

<sup>\*\*\*)</sup> Rapp. 1. c. II, 631: "Interrogationes Magistro Thomae Muntzero transmissae M. D. XXIIII. 1. QUid, et quae sit vere christiana fides. 2. Quomodo fides nascatur. 3. Vnde sit petenda et querenda fides. 4. Quomodo fides impetrari possit. 5. Quomodo fidem vtiliter et salubriter doceamur. 6. Quomodo de fide nostra certi simus. 7. Quomodo fidem suam vnusquisque possit et debeat probare. 8. Qui sint veri fideles Christi. 9. In quibus tentationibus fides nascatur, seruetur et augeatur. 10. Quomodo fides in tentationibus subsistat, et uictrix euadat. 11 Que fides et quomodo saluet. — Ad que Thomas Muncerus mihi G. Spalatino rescripsit, vt sequitur manu sua." 3ft vertoren.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Unsch. N. 1706, p. 29. Strobel 154. Panger II, 334.— Diese Schrift muß, bem Hotzschnitte auf bem Titelblatte und ben Typen nach, noch von Wibemar gebruckt, vielleicht auch wirklich balb nach Neujahr 1524 erschienen sein. Es ist aber bei bem ganzlichen Mangel an Datis sehr schwierig, die eigentliche Reihefolge zu bestimmen; innere Grunde machen bieß noch schwieriaer.

Protestation aufgangenn Tome Mungere Gelmerters ju Mffebt. 1524. 6 Quartblatt \*). Beide Schriften find offenbar gegen Luthers Lebre vom Glauben, obicon fein Name nicht genannt wird, und gegen bie Rindertaufe gerichtet. Munger erbietet fich barin au einem Berbor: "In bifer entvietung bnd bedingung, babe ich in einer fumma gefagt, von bem ichaben ber firchen, welcher burd die vnuorstandene tauffe und getichten glauben, uns vberfallen bat. Go ich im felbigen vrte wil ich mich laffen fruntlich weisen, fur einer ungefberlichen gemeine, und nicht ane gnugfame gegeugen, auff einem windel, fondern am lichten tage. Durch mein vornemen, wil ich ber Guangelischen prediger lere, in ein beffer wefen furen, und unfer, binderftellige, langfame, Momischen brudere auch nicht verachten. Alleine thut mir mein ortepl, fur ber gangen werlt und auff teinem windel, bofur fege ich mein leib vnb leben, ane allen binterliftigen vorteybungt ber menfchenn." Und Sans Bens fdrieb an Brud und Spalatin, daß Munger "fich beclagt, man wolle in nit boren, noch verbo-Ja, als feinem Druder bas Land verboten war, ren \*\*)." wendete fich Munger am 13. Juli brieflich an Bergog Johann, -"Den theuren Bergog und Borfteber ju Gadfen feinen lieben Bater," - (mit bem S. Job. Friedrich hatte auch Luther um Diefer Dinge willen gesprochen \*\*\*) - und hielt an um ungebinderte Berfundigung feiner Lehre und Berausgabe feiner Schriften, wobei er fich, nur bag es nicht in Wittenberg fei, jum Berbor im Angefichte ber gangen Welt vor Papiften, Juden und

<sup>\*)</sup> Arnolbe Ricchens und Rehergeschichte III, num. XXVI, p. 200. Strobel p. 156. Diese hat einen ben Titel umfassenen holgsschnitt, wie er auf Schriften, bie Stödel brucke, häusig vortommt. Druckte fie etwa Sac. Stödel zu Gilenburg? Lit. Mus. I, 413. \*\*) Rappens &L. Nachl. II, 614.

<sup>\*\*\*)</sup> Altend. III, fol. 49. wiber bie himmt. Proff.: "Wohl ift's wahr, daß ich burch M. Spalatinum offt geschrieben habe und anhiette, sonderlich daß man dem Alftetischen Geist solte wehren, aber ich richtete nichts aus, also, daß michs auch hoch verbros auf den Churfürsten, bis daß derfelbe Geist von ibm selbst flohe unvertrieben."

Turfen erbot \*). Das bief jebe Rechtfertigung ablebnen. Dunger glaubte, fich bas berausnehmen zu burfen, weil er auf bie Unterftutung bes ibm anbangenben Bolfes bauen zu tonnen bermeinte. Geine Predigten batten in und um Alftedt Auffebn gemacht und ber Bulauf zu ibm, felbit aus Gisleben, Mannsfeld, Sangerhaufen, Frankenbaufen, Querfurt, Balle, Afchersleben, war groß \*\*); er felbit fagt bavon in feiner Schugrebe: "bas arme durftige Bolt begebrte ber warbent alfo fleiffig, daß auch alle Straffen voll Leute waren von allen Orten anguboren, wie bas Umt der Biblien zu singen und zu predigen zu Alftedt angerichtet mart," und beschuldigt Luthern, er babe aus Reid über Diefen Bulauf barauf gedacht, fold "Ballfahrten in Trummern au verftoren \*\*\*)." Freilich, wo die Großen gescholten werben, ba tommt ber gemeine Mann gu Sauf und giebt, je hageinder bie Worte fallen, einen besto erquickteren Sorer ab. Bubem batte Munger feinen Alftedter Bund zu erweitern gewiß nicht verfaumt, über beffen Mitglieder Regifter geführt murden und beffen letter 3med Freiheit und Gutergemeinschaft mar: "In fevnem vorbunthnus fevn gewest erstlichen bye Alfteter, - Bartel frumpe eyn gerber bnd Balger ftubener eyn glafer bofelbeft haben angefangen neben 3me bye uffrur 3ft ber Schoffer auch borInne wvewol er fich erstlich beschwert dorzu gemacht - 3ft dve porbunthnus widder dve fo das Ewangelio verfolget gewest -Und bas Regifter, bo bye bundtgnoffen Cyngeschrieben, baben dye zewene obengenant bey fich gehapt. principal des Bundes au Alftedt feyn gewest Bartel frumpfe Bartel Beimerman veter warmuth Dielas rugter Andres frumpfe ju Alftedt, Bifcoff au wolfferrode. Ift Ir artigtel geweft, und babens uff due weae richten wollen, Omnia funt Communia und follten eynem 3bern nach feyner notdorfft aufgeteylt werden, nach gelegenbeyt, weli-

\*\*\*) 28. 6 1 6.

<sup>\*)</sup> Seckend. I, p. 305.

<sup>\*\*)</sup> Spangenberge Manef. Chronit Bt. 420.

der furit, graff, ober berre bas nit bette thun wollen, bud bes erfiliden erInnert ben folt man bue topfe abidlabin, aber bengen. - Dorbev fevn auch geweft Im bunde Sans robeman peter fouge peter beber 3m tal Manffelt Tile fifcher ju wenmelburat tile banfe au Sangerbaufen veter robeman bofelbeit -Das Regiffer do bue verbuntbnus evngeschriben babe Bartel frumpfe au Miftebt \*)." Ginen Berftorungezug unternabm bas also bearbeitete Bolt Mitte Juni 1524 gegen eine Ravelle, Die nabe bei Alftebt in bem Dorflein Malberbach \*\*) lag; babin pflegte man gu einem wundertbatigen Marienbilbe zu wallfahrten, bei bem ber bantbare Aberglaube, als Beugen erflehter Rettung und Benefung, machferne Abbilder gebeilter Bliedmarken, vor Reuer bebuteter Baufer und bergleichen aufgebenft batte \*\*\*), wie ja anderwarts auch. Munger batte gegen biefe Ravelle geeifert. fie eine Spelunte genannt, Die Beiden, Die man "von machs bon tregt," als Abgotterei gestraft, aber boch bem Rlausner gerathen, hinwegzuziehn, was erfolgte. Das fturmenbe Bolt verbrannte, unter Berufung auf 5 Mofis 7, 5., nach vielfachem Unfuge bie Rapelle, vielleicht an bemfelben Tage, ba man in Meifen ben beiligen Benno erhob; ber Schöffer ju Alftedt aber,

\*\*) Mallerbach, Mellerbach, Bellerbach; Willerbach bei Spangen.

berg. Seckend. I, 305.

<sup>\*)</sup> Go in Mangers peinticher Urgicht, Altenb. III, f. 134. 136 sq., welcher Abbruck aber febr fehlerhaft, ja nicht einmal vollständig ift. Ich gebe baber Dungere Musfagen nach bem fur Bergog Georg gefertigten Gremplare bes ftattgehabten Berbors (44).

<sup>\*\*\*)</sup> M. Schutrebe B. D a. Seckend. I, p. 305. Unbegreiflich, mie Strobel p. 46 bas "bintregt" burch "binbrudt" erffaren fonnte; cf. mein Auffat: Die Ranonisation und Erhebung bes Bifchofe Benno von Deigen, in ber fachfifden Rirchenzeitung 1841, Dr. 9. Bennos Erhebung zu Deißen fiel auf ben 16. Juni 1524. Altenb. III, 137: Ift gu Mallerbach geweft ond gefeben bas bne von Alftebt etliche blibe, auß ber firden getragen und hernachmals bne firche verbranth. Sabe geprediget bas es enn fpelungte fen, und enn Apgotteren mit ben geenden bye man von mache byn tregt fen von got nit gebothen, Gen ber tleufener bofelbeft wegt zw geiben, ermanet bas alfo gefcheen, bernachs mals fen bne firche wne gebort ausgebranth.

Müngern und Luthern gleich befreundet, obwohl vielleicht Damals icon nachgebend und in Mungere Bundniffe, bielt es boch fur geratben, Diefen Worfall unterm 18. Juni, freilich obne Mungern angufduldigen, an den Bergog Johann gu berichten. Diefer fette nun am 22. Juni ben Rurfürften, feinen Bruber, babon in Renntniff. Die Fürsten liefen ben Berftorern ber Ravelle Belb. ftrafen quertennen, welche bie Alftedter einzutreiben fich nicht angelegen fein liefen. Da muften ber Schoffer, etliche Rathsberren und Burger nach Weimar borbeichieden werden; flatt au ericheinen, ichrieben fie an ben Bergog, erbotig an Leib und But Strafe zu leiben, aber Bertheidiger bes Gefchebenen auf Grund bes Bortes Mosis, 2 Mosis 23, 1 3. Der turfürstliche Coosfer Beve traute nun boch nicht mebr, fo groß auch feine Furcht ober fein Bertrauen in Bezug auf Die Gutmutbigfeit, Die Be-Dachtsamteit und Die geläuterte Frommigfeit feiner Fürffen gewefen fein mag; er lag bem Rurfürsten, bem Rangler Brud, bem Bofprediger Svalatin immer bringender an, etmas in Dungere Sache au thun: es fei "grof geit biefe fach mit ber borbeer fürhunemen, ban geschiebts nicht, so ift contemptus principum borhanden, ift gu beforgen, bas fich bas volck mit bauffen ausamen wirt werffen, wie er ban offentlich prophezeit, bas wird pladen bund rawben, bund ein folicher buluft in diefer art werben, bovon nigbort, barumb fert vleps an, bas ein tag ju evner offentlichen verbore angesetzt werde, zu erfarn, ob sein sere recht fep, befundt fiche, bas fie rechtschaffen ift, barob zu balten, wue nit, foliche fuglich abzuschaffen, ban vnuerhort eine anderung gu machen, ift nicht zu toun. Das vold bengt veft an im \*\*)." Much in Alftedt felbft [27] unter ben Burgern, ja in feinem eignen Bunde, wurde fein Berbor betrieben. Ricol Rugtert, ben Munger besbalb einen Erziudas Ischariotis nennt, Sans Boffe und Sans Reuchart batten ibn an die Aursten verratben und

<sup>\*)</sup> Seekend. I, 305.

<sup>\*\*)</sup> Rappens 21. Racht. II, 614. Bens, Brief vom 20. Juli 1524.

au ben Beiligen gefchworen, ibn um ben Sals zu bringen. Co ward benn Munger nach Beimar beschieden, wo er am 1. Muauft ericbien, um Rebe au ftebn, weil er nun einmal vor Bittenberg und Luthers Stublein fich fcheute \*). Darf man ben Berichten trauen, fo fpielte er in ber fürftlichen Kanglei gu Beimar eine traurige Rolle; zwar verantwortete er fich bamit, bag bas Evangelium ibn alfo bringe, leugnete aber die Abficht, Aufruhr ju fliften, fcwieg über feines Bundes Endamed und aeftand nur: es feien gu ibm gefommen bie Unterthanen Friedrichs von Wigleben aus Wendelftein, Wollmerftedt und Rosleben, um angufragen, ob es, unbeschadet ibrer Binfen und Dienfte, die fie fortguleiften willig waren, erlaubt fei, einen Bund wider biefen ibren Berrn zu machen, ber ibnen, weil fie Mungers Gottesdienfte befuchten, eine Buffe aufgelegt batte und fie vom Evangelio gurudbielte; Aehnliches fei ibm bon einer großen Angabl ber Mannefelder Sauer und Bergenappen vorgetragen worden, und fein Befcheid gewefen: es flebe ihnen frei, ju Borung bes Evangeliums einen Bund ju errichten. - Als Munger aus ber Ranglei tam, innerlich bewegt und gelben Ungefichts, gab er bem Schöffer Band Bend auf Die Frage, wie's ibm ergangen fei? gur Antwort: "ey! wie foll es geben? Es gebt alfo, bafi

<sup>\*)</sup> be Wette 2, 378. 537. 542. 521: "ber Satan zu Miftabt, wiewohl er fich erboten bat, ju une ju tommen, lagt er's boch, und brobt gleichwohl body in feinem Wintel .... Gefällt es aber G. F. G. mocht fie vorschaffen, bag er albier tomen mußte, und fich vorantworten; benn fiebe, bamit er unfer Behr tabbelt und verbampt, obber fo es je fo ein unerschrodener Belb ift, unter Bergog Georgen, obber funft am anbern Orte folden feinen Geift beweifen. Ge ift ja nicht fein, baf er unfere Schattens, unfere Sieges und alle unfere Bortheile, obn ihr Buthun erftritten burch une, wiber une braucht ..... er fabr bin ein= mal, wie ich gethan habe, und mage es auffer biefem gurftenthumb fur anbern gurften, lag ba feben, mo fein Beift ift. Doch ftelle ich bas alles beim auf G. F. G. Wohlgefallen." Go E. an ben Rurf. von Bittenberg aus am Sonnabend nach bes heiligen neuen Benno Mar: tertag 1524, b. i., nicht, wie be Bette angiebt, ber 16. Dai, fonbern ber 18. Juni. - Much Juftus Jonas muß viel Theil an Mungere In: flage gehabt haben. Altenb. III, 111.

ich ein anderes Fürftenthum besuchen muß." Bermuthlich batte er Befferung angeloben muffen, in beren Ermangelung ibm mit Landesverweisung gedrobt worden fein mag. Much umringten ibn bie Stallbuben unter bem Schlofitbore, feiner fvottend, inbem fie ihn mit viel bubichen Spruden aus ber Schrift fragten; Mungere Schweigen reigte bie Spotter nur mehr. Die Domberren bes Schloffes follen bergugetreten fein, ibn gu verlachen und feinen "Beift" und feinen "Gott" ibm vorzuruden \*). Beimgelangt icheint Munger, im Bertrauen auf feine Bundner, einen ernften Ausbruch baben beschleunigen zu wollen, allein ber Rath war entschieden bagegen und brobte, ibn auszuliefern. Er felber ergablt am Schluffe feiner Schutrebe: "Da ich beim tom von ber Berborung ju Beimar, meinte ich ju predigen bas ernfte Bort Gottes, ba tamen meine Ratbeberrn und wolten mich ben bochften Feinden bes Evangelii überantworten. Da ich bas vernahm, war meines Bleibens nimmer, ich wischte meine Schube von ihrem Staube, ba ich nun fabe mit meinen fichtigen Mugen, baf fie vielmehr ibre Gid und Pflicht, bann Gottes Bort achteten." Gbe er aber bavon jog, ließ er feiner Lachluft noch einmal freien Raum: "bie Nacht guvor, ebe er weglief, nabm er Sarnifch, Gifenbut, Rrebs und Belleparten und lief in ber Nacht wie ein toller rafender Sund umber," als ob man ibn greifen wolle, und er fich zur Wehre fegen muffe \*\*). Die Derbbeit ber Beit vertrug bas. Bare übrigens Munger nicht freiwillig acgangen, fo batte er febr bald Landesverweisung erfahren; Beorg ber Bartige nämlich fchidte um felbe Beit Beinrich bon Schleinig und Georg von Rarlowig an ben Rurfurften mit Beschwerden über Luthers lafterliche Ausfälle auf ibn, ben

\*) Ain nüglicher Dialogus 2c. B. B 3a. Seckend. I, 305. Strobet p. 58 ff. Engetharbt p. 91 ff.

\*\*) Uin nühlicher Dialogus ze. B. B46. Ganz grundlos ift wohl bie Nachricht, welche in ben Supplementen zu Schumanns Lerikon, I, p. 36 sich findet, nicht: Manzer habe 1525 (!!) burch bas Schalloch bes Wiprechtsthurmes predigent ben Aufrubr gemehrt.

Bergog, über ben Schneeberger Prediger und bie beiden Monche (beren Giner ber befannte Gabriel Didomus), welche in Buchbolg bei Unnaberg bas Evangelium lebrten, und endlich über Munger, weil biefer einen aufrubrerifden Brief an George Unterthanen gu Sangerhaufen erlaffen babe \*) [29]: wo ber Rurfürft und fein Bert Bruder nicht Abbulfe ichafften, muffe er felber eingreifen und bas belobte Evangelium verfolgen. Spaterbin fagte Munger aus: "Er thile Banfe gu Sangerhawfen prediger, bat In ermanet eyn briff an bye gemeyne boselbest awschreyben, bey dem Emangelio gwfteben und bye fo 3me entgegen geunorvolgen, bas von 3me alfo gefcheen." Daber fdrieb ber Rurfürft ben 16. August feinem Bruder: bem Schöffer und Rathe au Alftedt fei angubefehlen, bag Munger feinen Abichied erhalte. Da biefer icon bon felber entwichen war, fo fendeten bie Furften die Ritter Friedrich Thunau und Johann Planit an ihren Better Georg mit ber Delbung, Munger fei gu Beimar verbort worden, babe ba vieles ibm fould Gegebne geleugnet, und fei übrigens auf und bavon. Goldes Ende nabm biefer Swifdenfall.

Während seines Aufenthaltes in Alstedt hatte Munger auch versucht, die Orlamunder und Karlstadt, welcher Anfang des Jahres 1524 bei ihnen sein Wesen trieb, in seinen Bund wider des Evangeliums Tyrannen und Verfolger zu ziehen, und zu dem Ende ein Schreiben an sie erlassen. Die aber ließen ihre, wohl von Karlstadt ihnen gerathene ablehnende Antwort in Druck ausgehen: Der von Orlemund schrift, an die zu Alstedt, wie man Christlich sechten soll. Wittemberg 1524. 2 Luartblatt. Darin heißt est die Schrift, so ihr uns versägt, haben wir nach möglichem Verstand verlesen und Ursach eures Schreibens vernommen, welches ist stöcken und plöcken die Christen um euch hin und wieder. Hieben eure Vitte, was wir thun wollen, euch dasselbige wiederum schriftlich zukommen lassen. Wissen wir euch brüderlicher Treue nicht zu bergen, dass wir

<sup>\*)</sup> Seckend. I., 305. Altenb. III, 136.

baben mit weltlicher Webr aar nicht thun tonnen. Chriffus bat auch Petro fein Schwerd einzuffeden gebotten, und ibm nicht gestattet, für ibn zu tampfen. Bir wollen nicht zu Deffern und Spieffen laufen, vielmehr foll man wider feine Feinde gewafnet feun mit bem Barnifc bes Glaubens. Dag ibr fdreibt, wir follen uns zu euch gefellen, und mit euch verbinden, fo wir bas thaten, maren wir nicht mehr freve Chriften, fonbern an Menfeben gebunden. Dies wurde bem Evangelio ein recht Bettergeforey bringen, ba folten bie Tyrannen froloden und fprechen: Diese rubmen fich bes einigen Gottes, nun verbinden fie fich einer mit ben andern, ibr Gott ift nicht ftart genua, fie au berfecten \*)." Munger war febr unwillig über diefe Schrift [27]. Rarlftadt aber berief fich in Jena, wo Luther am 24. Muguft 1524 ibn in einer Predigt der Benoffenschaft mit bem aufrubrerifden Munger öffentlich beschuldigte, auf fie aum Beweife feiner Uniduld. Sollte es nicht erft biefe Schrift gewesen fein, welche die Fürften bewog, bem Dringen Luthers und bes Juffus Ronas nachzugeben und Dlunger verboren zu laffen? Und wer stimmte nicht, sobald von Karlftadts Berwidelung in die Bauernunruben bie Rede ift, Buthers Borte bei: "D. Karlftadt treibts benn mit ber Bungen und Febern \*\*)?"

Munger begab sich in die freie Reichsstadt Mublhausen, wo er unter den Burgern Freunde und Bundner hatte und wohin er seine habseligkeiten \*\*\*) durch feinen Diener Ambrofius Emmen

<sup>\*)</sup> Strobel p. 77. Sie muß im Juli 1524 erschienen sein. Bon Karlstadt erschien 1525: Entschusbigung bes falschen Namens ber Aufferur, so yhm ist mit vnrecht auffgelegt. Wittenberg. 4. Ueber Karlstadts Betheiligung s. Planc 2, p. 191. 249 sq. Strobel p. 78 sqq.—Beilage 20. und Corp. Ref. I, p. 733: sturum est, ut humanam nodexelaw ex Evangelio faciant. Sie nune Molhusae vides sieri, et Carolostadius docet, schrift Melanchthon an Spalatin ben 10. April 1525. — Schöttgen 1. e. 8, S. 551 — 555:

<sup>\*\*)</sup> Altenb. II, 799. III, 50. 52.

<sup>\*\*\*</sup> Darunter ein Schweinchen. Auch Luther hielt fich in Wittenberg viel Schweine; bei ber Peft 1527 verlor er beren funf, be Wette 3, p. 243. 250. Cochlaus lebte freilich am Dresbner pofe köftlicher;

fich nachbringen lieft. Es ift anzunehmen, daß Munger in Alftedt fich eben nicht bereicherte, wie er benn überhaupt uneigennutig war und fur die Armen forgte, im Begenfate gu feinem Freunde Rarlitadt, der bas Geld liebte \*). Nach Mublhausen muß er gegen ben 15. August getommen fein. Nicht bloß Luther warnte ben Rath und die Bemeine baselbst vor dem Schwarmer, ber nun offen Mufrubr predige; (Butbere Brief, auf feiner Reise nach Jena und Orlamunde ju Untersuchung des Karlftadtfchen Treibene, gefdrieben, ift aus Beimar batirt vom 14. Mugust \*\*) fondern felbst der Bergog Johann fdrieb Mungers megen an einen angesehenen Ginwohner Mublhausens, obne baft jedoch ber Rath bewogen werben fonnte, Mungern zu vertreiben [30]. Sier ließ Munger druden: Aufgetrudte emplof. fung des falfden Glaubens der ungetrewen welt, burde gezeugnus bes Guangelione Luce, vorgetra. gen ber elenden erbermlichen Chriftenbeut, gur innerung jres irfale. - Gzedie. am. 8. Can. - Bieben gefellen laft uns auch bas loch wevtter machen, auff bas alle wellt feben vnnd greuffen mug, wer bufer groffe Sanfen find, die Bot alfo lefterlich jum gemalten mendleyn gemacht haben. - Jere. am. 23. Cab. - Thomas Munter mit bem bammer. baufen. M.D. XXiiij." 18 Bl. 4. Auf ber Rebrfeite Diefes Titels fteben ausgedruckt die Worte aus: "Jerem. am erften. Num wahr, ich hab meyne wortt in dennen mundt gefett, ich bab

spaßhaft ist seine Berwunderung, daß auch an der Elbe Weinberge seien, und seine Besürchtung, von dem Meisner Weine das Chiragra zu bekommen, weshalb er lieber Rheinwein trinke. cf. Cochl. Br. an Pirtheimer in Melch. Goldasts Opp. Pirckheim. p. 396.

<sup>\*)</sup> Corp. Ref. I, p. 730. Melancithon schreibt am 24. Marg 1525 an Spalatin: Caroloftadius non fui tantum anni fructus praecerpsit. Eft enim, ut seis, quanquam sit theologus, tamen pecuniae minime contemptor. — Beilagen 30. 22. Ober ließ Münger Luthers Postille, die er bei einem hallischen "Partirer" sich bestellt hatte, mit Fleiß undezahlt? Beilage 31.

<sup>\*\*)</sup> be Wette 2, 536 - 538.

dich heat über die leutt vnd über die rench geseigt, auff das du auswurtzelest, zurbrechst, zurstrawest, vnnd verwüstest vnd bawest vnd pflantzest. Zere. I. Cap. Cyn exserne maure wider die Künig, Fürsten vnd Pfassen, vnd wider das volc, ist dargestellet, Sie mügen streitten, der sig ist wunderlich zum vntergang der starden gottlosen Tyrannen." Sie predigt dieselben Behauptungen vom Glauben, wie die früheren, und weist in unzweideutigen Ausdrücken auf gewaltsamen Umschwung der Dinge hin \*). Nach diesen früher so oft schon ausgesprochenen, hier neuerdings wieder so schross verkündigten Gesinnungen darf es nicht Wunder nehmen, daß Münzer bald Unruhen in Mühlhausen erregte, weshalb er nach turzem Ausenkalte weichen mußte \*\*).

Indes war es Spätherbst geworden und der Binter stand bevor. Münzer wählte, wie Karlstadt auch, der des Landes verwiesen nach Straßburg und Basel ging, den Weg nach den misteren deutschen Gauen. Er kam zuerst nach Nürnberg, der männlichwackeren, dem Evangelio entschieden zugethanen freien Neichsstadt, die zwar seit wenigen Jahren dreimal Sitz der Neichstage, auch des Neichstegiments gewesen war, aber troßdem sich troßig genug gezeigt hatte \*\*\*) [32]. Hier ließ Münzer seine letzte Schrift drucken: Hochverursachte Schutzede und antwort, wider das Gaistloße Sanst lebende stepschaft zu Wittenberg, welches mit erklärter werse, durch den diepstal der heiligen schrift die erbermdliche Christenbeit, also gang jämerlichen besudelt hat. Thomas Münger Alsseder. — Aus der höhen Helie, welches ernst

\*) Seckend. I, 304 sq. und Strobel 157 sqq. 63. segen bie Schrift noch nach Alftebt; ja Strobel läugnet sogar, baß Münzer für bießmal nach Mühlhausen gegangen sei. — Panzer II, 334.

<sup>\*\*)</sup> Euther schreibt am 11. Januar 1525 nach Königsberg an Joh. Brismann: Thomas Munzer vagatur, incertus, ubi mansurus sit. In Molhusio magnam et periculosam seditionem concitarat. Surgunt et alii quidam prophetae, ut probentur, qui sideles sunt. Gaudent Papistae de notro dissidio. de Wette 2, p. 611. — In biese Beit sind auch die Beilagen unter 27 zu. seben.

<sup>\*\*\*)</sup> Pland 2, p. 166 ff. Seckend. I, 289 sq. u. f. w.

niemant verschonet. 3. Reg. 18. Matth. 17. Luc. 1. Apoc. undecimo. M. D. XXIIII. O deus redime me a calumniis hominum, ut custodiam mandata tua. Annunciemque ueritatem in filio tuo reconditam: ne techne malignantium amplius per-Gie ift bedicirt bem "Durchlauchseverent. 18 Quartblatt. tigften Erfigebornen Fürften und Allmechtigen Berrn 3. C. bem gutigen Ronig aller Ronige, bem tapfern bertogen aller glaubigen feinem gnabigften Berrn bnd getrewen beschirmer unnd feiner betrübten ginigen bramt ber armen Chriftenbayt" \*). Beranlagt wurde fie durch Luthers den 21. August 1524 in Bena verfagtes "Schreiben an die fachlifden Fürften, fich bem aufrurifden Beift zu widerfegen" \*\*), welches Schreiben Munger gu wider= legen ftrebt und babei mit den ausgesuchteften Schmabreden und Schimpfnamen über Buther berfällt; 3. B. nennt er ibn die teuiche babylonifche Frau, Jungfer Martin, Erzbeid, Erzbuben, Doctor Ludibrii und Doctor Lugner, den Bittenbergifchen Pabit, den tudifden Ruldraben, Drachen, Lowen, Bafiliet u. a. Er macht Buthern jum Borwurf, dag er, indem er bei gutem Dalvafir und andern fleischlichen Benuffen fich febr autlich thue. ben Fürften beuchle als ein ichmeichelnder Schelm, nur die armen

<sup>\*)</sup> Diese Dedication barf nicht auffallen. In bemselben Jahre erschien: Ain Manbat Ihesu Shirsti, an alle seine getrewen Christen, In welchem er auff gebewt allen so jm inn ber tauff verhaissen von geschworen haben Dz sin, das verlorne Schloß (Den glauben) an sein wort Dem teufel widerumd abgewin nen sollen. Gezogen auß der hapligen geschrifft, Bon Nicolao Derman. — Dieses Manbat ist unterzeichnet: "Geben zu ber rechten meines hymlischen vatters nach meiner geburt im. MDXXIII. Zesus Christus der lebendige son Gottes vnnd hensand ber gangen welt." — An diesen wenig bekannten Derman, ber zugleich mit Stephan und Kilipp Eberbach in Joachimsthal war, ist ein Brief Luthers vom 6. Novbr. 1524 vorhanden. de Wette 2, 561. Corp. Ref. I. p. 698. Wir sind von seinem Mandate breierlei Ausgaben bekannt. Bon ihm mehrere Kirchenlieder. † 5. Mai 1561.

<sup>\*\*)</sup> be Wette 2, p. 538 — 549. Luther am 14. August in Beismar, 21. August in Jena; 24. August ging er nach Orlamunbe und war Anfang September in Wittenberg zurud. Karlstabt wurde am 17. September 1524 verwiesen.

Monde, Pfaffen und Rauffeute fchelte, mabrend Riemand Die gottlofen Regenten, obwohl fie Chriftum mit Rufen traten und von ihrer Schinderei und Binfen nichts abgebn liegen, richten und ftrafen folle; "baf bu aber ben Bauern fattigeft, fcreibft bu, Die Rurften werben burd bas Bort Gottes au icheitern geben, und faaft in beiner Glof über bas neulichfte Ravferliche Mandat \*), Die Fürften werben vom Stubl geftoffen. Du fiebit fie auch an fur Raufleute ... Doch baf bu bie Rurften gefcolten baft, tanft bu fie wol wieder aut machen, bu neuer Dabft, ichenteft ihnen (Böhmifche Gefchente) Rlofter und Rirchen, ba find fie mit bir aufrieden .... Du machft bich groblich au einem Ertteufel, baf bu aus bem Tert Jefaia ohne allen Berfant Bott macheft die Urfache bes Bofen ... Das baft bu mit beinem fantaftischen Berftand angerichtet aus beinem Augustino, warlich eine lafterliche Sache vom freven Billen, Die Menfchen frech zu verachten. Du baft bie Chriftenbeit mit einem faliden Blauben verwirret, und tanft fie, ba bie Noth bergebet, nicht berichten. Darum beuchelft bu ben Fürsten. Du meinft aber, es fev gut worden, fo du einen groffen Namen übertommen baft \*\*)." Es icheint, als batten bie fachfischen Fürsten fort und fort zu Mühlhaufen um Mungers Wegweifung werben laffen, und als babe Munger nur barum fich nach Rurnberg begeben, um diefe feine Schrift wider Luther und beffen Gurften bruden au laffen; wenigstens faat er felbit in bem Briefe an Christof Meinbard zu Gisleben: "ich babe meine Lebre laffen zu Durnberg bruden, und fie wollen beim Romifden Reich Dand berbienen fie gu unterbruden, ich bin entschuldigt. Ich wolt wol ein fein Spiel mit den von Dt. (Durnberg?) angerichtet baben, wenn ich Luft batte Auffrbur zu machen, wie mir bie lugenbaftige

<sup>\*)</sup> Es ift gemeint ber Reichstagsabschieb vom 18. April 1524, ber bie Bollziehung bes Wormfer Ebicts befahl, und welchen guther mit bitteren Gloffen herausgab.

<sup>\*\*)</sup> Unicutb. Radirr. 1707, p. 612 Strobel 162 ff. Panger II, 335. Pland 2, p. 194.

Welt Schuld giebt, aber ich wil alle meine Biderfacher wohl mit Worten fo feig machen, baf fie es nicht werden verleugnen, viel vom D. Bold riethen mir zu predigen, ba antwortete ich, ich mabre um beswillen nicht binkommen, fondern mich burch ben Drud zu verantworten, ba bas die Berrn erfubren, flungen Denn gute Tage thun thnen wohl, ber ibnen die Obren. Sandwerde leute Soweis fcmedt ibnen fus, fus, gebeit aber zur bitteren Gallen \*)." Und eine alte Nachricht melbet: "ein Buchdruder zu Rurnberg bat fich unterftanden ein Buchlein Thomas Munkers zu drucken, dem bat der Rath alle Eremplarien nehmen, und feinen Gefellen, der es obne bes Meifters Borwiffen gethan, in das Lochgefängniß einziehen laffen" \*\*). Alfo in Nurnberg diefelbe Strenge gegen Winteldrud, wie fie Luther wider Karlstadt und beffen Genoffen in Anspruch nahm. Don Mungere Aufenthalt in Rurnberg überhaupt aber ergablt Delandthon: "ber Teufel lies ibn nicht ruben, und joch gen Rurmberg. Aber Gott bebutet Dieselbige Stad fonderlich, daß Thomas nicht ba einfas. Denn wo es Thoma da gegludt batte, ift zu beforgen, daß viel ein greulicher Lermen fich batte erhaben denn in Thuringen. Der Rath ju Nurmberg jagt ibn zeitlich aus der Stad. Da wandt er fich, und jog wieder in Turingen gen Mulbaufen \*\*\*)." Daß Münger in Nurnberg Gleichgefinnte

\*\*) Strobel p. 64 nach Wills Bentr. jur Franklichen Rirchenbiftorie p. 42.

\*\*\*) Diftoria Thoma Mungers, bes Anfangers ber Düringischen Auffrhur, febr nüglich zu tefen. Philip. Melanchthon. Altend. III, t. 128. Leiber ist diese Schrift Melanchthons nicht historisch treu, und noch immer muß es Frage bleiben, ob Munger vor ober nach einem Aufenthalte zu Rürnberg nach Schwaben gegangen, ober wohl gar zweimal in Rurnberg gewesen sei? — Engelhardt erwähnt p. 98 einer alten Nachricht, welche sagt: Münzer ber ehrliche Bogel habe in Rurnberg zu nisteln gedacht.

<sup>\*)</sup> Altenb. III, f. 111. Ich trage tein Bebenten, ben Empfanger biefes Briefes, beffen Name bisher überall nur burch Chriftof R. bezeichnet ift, Chriftof Meinharb zu nennen. Er wird noch öfter zu erwähnen fein.

fand, beweift ein Brief Luthers an feinen Freund Lagarus Speng. fer, ben berühmten Rathefchreiber in Nurnberg, vom 4. Februar 1525: "Denn wiewohl ich allezeit ben Altitadtischen Weift verbacht babe, er werbe boch binaus louben (?), meinet ich boch nicht, daß icon follte gefcheben fenn. Aber gut ift's. bag folder Grauel an Zag tomme, damit folder Beifter Bosheit und Bornehmen befannt und ju Schanden werde. Dag ihr aber nachfragt, wie fie follten gu ftrafen fenn, acht ich's auch noch nicht für blasphemos, fondern halte fie wie die Turten oder verlentte Chriften, welche nicht bat zu ftrafen weltliche Obrigfeit, fonderlich am Leibe: wo fie aber bie weltliche Obrigfeit nicht wollten bekennen und geborchen, ba ift alles verwirft, was fie find und haben; benn ba ift gewißlich Aufruhr und Mord im Bergen, ba gebührt weltlicher Obrigkeit einzuseben, barinnen fich eure Berren ohn Zweifel wohl wiffen gu balten \*)." Deren zwei werben namentlich angeführt: Martin Reinhard und Beinrich Schwerdfisch. Ersterer war Prediger in Jena gewesen, batte au Rarlfladt gehalten und follte berausgegeben haben: "Bef fich D. Carlftadt mit D. Butbern beredt gu Jena; item die Sandlung D. Buthers mit bem Rath und Gemein ber Stadt Orlamunde 1524," weshalb er aus Jena fort mußte; nachdem er in Jena weinend Abschied von ber Rangel berab genommen und Reifegeld gusammengebettelt batte, jog er mit Beib und Rind

<sup>\*)</sup> be Wette 2, 622. Densethen Tag an Brismann: Amandum (qui videtur Carstadii spiritum spirare, 2, 611) abiisse gaudeo. Nam et hic Satan per istos prophetas sic prosicit, ut jam Nurmbergae aliquot cives negent, Christum aliquid esse, negent verbum Dei aliquid, negent baptismum et sacramentum altaris, negent civilem potestatem: solum consitentur esse Deum, ideo capti sedent in carcere. Hue scilicet it Satanas, spiritus Alsteteri et Carlstadii. be Wette 2, 623. 641. 617. Ratssatt war um biese Bett in Röbtssage.

nach Rurnberg \*). Db heinrich Schwerdfisch nicht etwa ber berücktigte heinrich Pfeifer fei, ift die Frage \*\*).

In Bafel finden wir Mungern wieder, wie er fich, begleitet von dem Biedertäufer Sugowalbus, bei Detolampadius einführte. Er felbft fagte barüber fpaterbin aus: "Ecolampadius und Sugowaldus haben ibn bes Orts geweifet, ju predigen jum Bolde. ba er benn geprediget, bag, wo ungläubige Regenten, ba mabre auch unglaubig Bold, baf. bafelbit eine Rechtfertigung werben follt. Die Brieffe fo ibm biefelbigen gefdrieben, babe fein Weib ben fich in einem Cad \*\*\*)." Defolampadius aber, bem Dirtbeimer über biefe Gemeinschaft mit bem Prabitanten Munger Bormurfe gemacht baben mochte, vertheidigt fich in einem Briefe an Virtbeimer wie folgt: "Bore, wie fich die Sache mit Munger verbalt. Er war, ein Bertriebener, bierber gefommen und hatte mich begruft, ohne bag ich jemals fein Beficht gefeben batte, taum bebielt ich feinen Damen, ben er bei ber erften Bufammentunft nicht fund gab. Wir befprachen alfo Meniges mit einanber und gang Unbedeutendes, benn er vertraute fich mir nicht. Richts befto meniger, weil ich, felbft ein Bertriebener, bei mir überdachte, mas wir nach Gottes Gebot Fremdlingen und Bertriebenen ichuldig find, bat ich ibn, mit mir zu Abend zu effen, was er aufagte und mit hugwald fam. Da endlich nannte er feinen Ramen und feiner Reife Zwedt. Bas, follte ich thun?

\*\*\*) Altenb. III, 136 (44).

<sup>\*)</sup> Neber Reinhard die Stellen in Luthers Brr. de Wette 2, 552. 557. 586, wo Luther fagt: quem et nollem Nurmbergae esse. Beefenmener Litterargeschichte Seite 17. Jugleich mit ihm mußte Jena jener Dr. Gerhard Westerburg aus Kölln, s. oben S. 12, verlassen. Seekend. II, 28: "nt soeins Carolstadii." Scholia LXIII. (47)

<sup>\*\*)</sup> Cyprian im Catal. codd. MS. Bibl. Goth. p. 63 führt an: Offanders Schreiben wiber heinrich Schwerbfegers aufruhrifche Buchlein 1524. Strobet p. 68. Da Pfeifer auch Schwerbfeger zugenannt war, Altenburgs Mühlhausner Chronit p. 321., so mag allerdings Schwerbfisch und Schwerbfeger Eine Person, und Pfeiser zugleich mit Munger aus Mühlhausen verjagt worben sein. Ja, nach bem Briefe Benfens an Spalatin bei Chprian II, 340. ift bas gewis.

3d forach ibm Troft au, Alles geduldig zu tragen; wir fprachen aufammen über Rreus und Leid, und er fprach fo beifallig fich aus, baß ich nicht fcblecht von ibm bachte. Beim Beggeben fagte ich ibm, daß wir folgenden Tags ein Mehreres fprechen wollten über fein Buchlein, welches ich damals weder billigte, noch mifbilligte. Auch bat ich ibn, nicht, obne mich begruft zu baben, von bier gu icheiden. Aber nach jener Unterredung ift er von mir nicht gefeben worden; auch weiß ich nicht, ob ich ibm gefdrieben babe. Sabe ich gefdrieben, fo mar feine Befahr babei. Go viel weiß ich, daß ich bem Sugowald gefagt babe, er folle ibn brieflich von mir grugen. Dochte Gott gewollt baben, bag er meine Bunfche gebort batte, er mare mit Bielen gerettet gewesen. Mein Beift athmet nichts ber Art, wie Er versucht bat, und ich bin mir nichts bewußt. Alles ift aut, wo bas Gewiffen fouldlos ift. Sugwald ift inden ein gang andrer Dienfc geworben, Wiedergetauft, wie es beißt, weshalb ich fcon übel mit ibm baran bin .... Bei vielen berricht die Bosbeit bet falschen Propheten vor \*)."

Bugleich machte Munzer Ausflüge in die Umgegend von Basel. Er trieb sich herum im Klettgau, der zwischen Wutach und Mein von Schaffhausen dis gegen Waldshut sich erstreckte, und im Hegau, der zwischen Donau, Mein und Bodensee gelegen war; ferner in der Grafschaft Sulz und der Landgrafschaft Stühlingen, ja er soll, dasern Cochläus glaubwürdig ist \*\*), selbst zu Hall in Tyrol gewesen sein. In Waldshut machte er vermuthlich die Bekanntschaft der bekannten Wiedertäuser Balthasar Hubmair, Friedberger genannt \*\*\*), Grebel, Manz u. a.

<sup>\*)</sup> Brief aus Bafel v. 21. Septbr. 1525 in Pirckheimeri Oper. ed. Melch. Goldast, Francof. ad M. 1665, fol. 307. und Pirth. Br. v. 22. Juni 1526 an Detol. im Eit. Mufeum I, 304 ff.

<sup>\*\*)</sup> f. oben G. 21.

<sup>\*\*\*)</sup> Urber ihn Heumanni dour. litt. Isagog. p. 65. be Wette 3, 165. Dr. heinrich Schreibers Tafchenbuch 1839. 1840. Seine Unshänger waren, wenn febon heimlich, boch gabireich in Mahren noch

Darüber berichtet Beinrich Bullinger: "Munger tam auf biefer Reise auch gen Bafel und von ba in ben Rlettgau, und bort bielt er fich einige Bochen in bem Fleden Brieffen auf; ingmiiden jedoch trieb er in ben benachbarten Orten und in ber Graficaft Stulingen fein Wefen fleifig und ftreute feinen giftigen Saamen bes Bauernaufruhre, ber bald bernach folgte, in bie Bergen ber Emporer. Bu berfelben Beit ftreute er auch feine Bebrfate von ber Biebertaufe und bem Borte Gottes in's Bott. Da er acht Wochen in Brieffen verweilt hatte und es feinem Borhaben für paffender und nuflicher bielt, nach Sachfen gurudgutebren, er auch überdieß aus gewiffen Urfachen eine feinem Butbunten gufagende Statte in biefen Begenben nicht finden tonnte, ging er wieder nach Thuringen und begab fich nach Mubibaufen \*)." Munger felbst aber fagte aus: "Im Clegfaw und Segau bev Bafel bat er etliche Artidel, wie man berrichen fol, aus bem Emangelio angeben, baraus fürder andere Articel gemacht, batten ibn gern zu fich genommen, babe aber ihnen ge= bandt. Sabe Emporung nicht gemacht, fondern find bereit aupor aufgestanden gewest" [44]. Demgemäß tann Beides, was Mungern in jene Sauen loctte und mas er bort betrieb, nicht zweifelhaft fein. Die Freiheit ber Schweiz und die Derbheit ihrer Bewohner, die Gelbftftandigfeit ber fcmeiger Theologen Luthern gegenüber, Die Thatfache, baff bort Die Reformation fast regelmäßig burch Bilberfturmerei geltend gemacht murde, bes befreundeten Rariftadts Borgang und Beispiel, am Meiften wohl ber beweglichere, entzuntlichere Beift bes Schwaben und bie Berworfenbeit ber burgerlichen Buftande beffelben, mußten faft ei-

<sup>1530.</sup> cf. Sasenbergs Ludus ludentem Luderum ludens. Lips. 1530. Actus II: Jbone in Moraviam? At isthic loci Balthazariani Anabaptistae occulte regnant.

<sup>\*)</sup> Libri VI. aduersus Anabaptistas. Tigur. 1560. 8. Bl. 2. In Griegheim war ber bekannte Sans Rebmann Prediger. Schreibers Lasigenbuch 1841, S. 53 f. 1839, S. 67 ff. — Ein gefprech Balthafar Sübmörs zt. 1526 B. A iij nennt "Cunraben Grebel. Felir Mannaben. Georgen von Cur" u. a. Wiebertaufer, auch Krauen.

nen Mann, wie Münzer war, zauberisch anlocken, weil sie bem Groll und der Unruhe, die in ihm tobten, den freiesten Spielraum verhießen. Und doch fand Münzer seine Rechnung dort nicht, wie ja auch Karssadt vor der Hand lieber sich demuthigte und in Sachsen sich vertroch, um später erst in jenen Gegenden sür seine Erdentage die Weisheit, den segensreichen Beruf und damit den stillen Frieden zu sinden. Es scheint, als habe Münzer, nach kurzem Ausenthalte dort, gefühlt, daß er in der Gährung jener Gaue verschwinden und zur Unbedeutendheit herabsinken müsse. Das aber war nicht nach seinem Sinne, denn schon vor Prag hatte er sich als Nebenbuhler Luthers bezeichnet [15] \*), und diese wohl sind die Mitursachen, warum er nicht blieb.

Es ist behauptet worden, Munger fei der Verfasser der ber rühmten XII Artikel der Bauerschaft \*\*) gewesen, mindestens habe er Theil an der Abfassung derselben gehabt \*\*\*). Der Streit schwebt noch, denn es wird auch ber Prediger von Memmingen Christof Schappeler \*\*\*\*) und der Frühmesser des Dor-

<sup>\*)</sup> ueber die Schweizer Berhältnisse Mand 2, 254. Schreiber II.II.
\*\*) Abgedruckt Altend. III, f. 112—114. Strobel p. 72. Pland
2, p. 185. — Corp. Ref. I, p. 742 sq., wo die Erläuterungen von Bretschneider sehr ergöhlich. Peter Snodalius in seiner: Seditio repentina uulgi praecipue rusticorum a. 1525 exorta. Basil. 1580. 8. p. 29 sagt: Sub praetextu SS. cuangelli postulata quaedam in superiori Germania diuulgadant. Quae quidem, ut ego intellexi, et alii multi affirmare non duditarunt, a Thoma Muntzero tunc quidem in Thuringia Mulhusii degente, sed per emissarios suos hine inde callida consilia tumultuantidus rusticis suggerente, concinnata suere. Licet sint, qui eorum auctorem Christophorum Staplerum (Schappelerum) concionatorem Memmingensem suisse uelint.

<sup>\*\*\*)</sup> Rommels Gesch. v. Deffen, Ih. III, Unm. 6 Buch p. 208. Die 12 Artikel wurden gebruckt herumgeschickt; auf ihrem Titelblatte ein Polgschnitt, barftellend die Bauern mit Spießen, voran ein Ritter auf einem Streitrosse und in hohem Feberhut, worüber bas Bilb eines Opferlammes.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Planct 2, p. 182 not., nennt ihn Elias Schappeler. Auch (Mestanthon,,) Carions Chronica, Wittemb. 1532. fpricht für "Schapter." Strobet Misc. 6, 164 sq. Röhler p. 125.

fes Sernadingen bei Ueberlingen, Johann Heugelin oder Heuglein genannt \*). Zwar bekennt Münzer selbst, er habe im Klettgau und Hegau etliche Artikel, wie man herrschen solle, angegeben, woraus fürder andere Artikel hervorgegangen seien;
allein er gesteht auch noch, die Brüder zu Mühlhausen seien
"auß etlichen artigkeln bewogen due Ime nit wislich seyn, seyn
due zewelff artigkel der schwerzwelder baurn zeum teul gewest
und andere" [44], seugnet also gewissermaaßen die Billigung derselben ab. Und allerdings ist jener bekannte Artikelbrief durchaus nicht in Münzers Geiste gehalten, und er sagte die Wahrbeit aus, wenn er auch andrer Artikel gedachte, wie man sie ja
schon 1513 hatte \*\*).

Hier nun ist die Erzählung von Munzers Leben auf dem Wendepunkte angekommen, von wo aus es seinem Ende entgegengedrängt wurde; ehe sie aber bis zu dem Berichte über dieses Ende vorschreitet, muß sie weilen an dieser gunstigen Stelle, um über Munzers Lehrsätze Nechenschaft abzulegen. Diese sind allerdings am sichersten aus seinen eignen Schriften seder. Art zu ermitteln, denn was Andre davon melden, ist zum Theil verfärbt, zum Theil mit fremder Bürde belastet, was nicht verwundern darf, weil der spätere Gang der Ereignisse, namentlich die Fortbildung der wiedertäuserischen Grundsähe, solches Ausbürden sehr sörderten. Eine Ausstellung der Lehre Münzers aber muß nothwendig von der Mystift des Dominikaners Johann Tauler ausgehn, welche Münzer, in so sen mit Luther und Karlstadt gleich, in seiner Jugend liebgewann \*\*\*), und die er le-



<sup>\*)</sup> Engetharbt p. 42. Ift benn ficher, was Stumpf in b. Dents würdigkt. 1802. 26 heft, S. 91 ff. nach bem gleichzeitigen Fries beshauptet, baß ber mainzische Keller zu Miltenberg Friedrich We eig an b ber Berf. sei? — Schelhorn Memming. Refgsch p. 80. Köhler p. 125.

<sup>\*\*)</sup> Bellere Attes II, p. 281 — 287. führt bie über ben Bunbichub in Schwaben unter bem Bauer Joft Fribe von 1513, und über ben Birtembergischen von 1514 vorhandenen Dructsachen aus jener Zeit an.

<sup>\*\*\*)</sup> Zauler, + am 15. Juli 1379, nach anbrer Ungabe 1361, iehrte und prebigte gu Rolln, bann gu Strafburg. Er fdrieb: Rach.

benslang festhielt, ohne jedoch seinem Lehrer die filosofische Tiese des Denkens, die kindliche Innigkeit des Glaubens und die reinschristliche Liebe in der Gesinnung abzulauschen, wie sie in Taulers sonst verwerslicher Mystik dennoch sich ausspricht. Dem Borwurse, aus den Schriften des Abkes Joachim seine wunderlichen Lehren gezogen zu haben, begegnet Münzer selbst: "Ir solt auch wissen, das sie dise lere dem Apt Joachim zu schreiben, und heissen sie ein ewiges euangelion in großem spott Bey mir ist dz gezewgniß Abatis Joachim groß. Ich hab in alleine ober Teremiam gelesen. Aber meine Leer ist hoch droben, ich nym sie von im nicht an, sundern vom außreden gotis, wie ich dan zurzeit, mit aller schrifft der biblien beweisen wil \*)."

Auf das Wefen Gottes erftredte sich Mungers Speculation nicht, vielmehr scheint er sich bei Taulers Ausspruche beruhigt

folge bes armen Lebens. Christi; Mark ber Seele; Bon ben zehen Blindheiten; Vierzehn Wurzeln ber göttlichen Liebe. Münzer besaß bie Augsburger Ausgabe ber Taulerschen Predigten von 1508. — hier ist die Baster von 1521 benust. — Ueber Münzers Lehre berichten: Melanchthon in M. historie, Altend. III, 126 ff.; Luther in den Tischen Th. 22, p. 1584.; Camerarius in uita Mel. p. 46.; der schweizerisch gesinnte Sebast. Frank in der Acherchronik f. 187, die 1536 ersichien und viel Aussehn machte; Spangenberg in der Manss. Shronik, Bl. 419 b.; auch Luthers und Mel. Briefe hin und wieder; Strobel p. 179 — 200. stellt Bielertet zusammen, aber ohne Kritik.

<sup>\*)</sup> So im Briefe an 3rys vom 2. Dezbr. 1523, ber an die Schrift vom getichten glawben auf Bl. B ij angebruckt ist. Ueber den Sisterzgienserabt Joachim, der, ein geborner Calabrier, um das Jahr 1180 bsühte und schrieb, s. Wellers Altes I, p. 206. 232. 319 ff. Sein berühmtes Evangelium aeternum wurde am Anfange des 13. Jahrhunderts in Italien bekannter und endlich auf pähltlichen Besehl verdrannt. Der Titel seines Ieremias ist: Interpretatio preclara Abbatis Joachim in Hieremiam Prophetam, (Sancto dictante Spiritu) ad haec usque tempora minime prospecta (nunc vero eius jam coepta impletione intellectunque danto vexatione) in dies magis perspicua siet. Darin die Bessisaunge eine Resonation stehe devor, denn das Berderben der Kirche sei groß, und von Mitternacht werde alles Unglück über die Präsaten und Priester kommen. Zoachim war im 16. Jahrh. vegen seiner Weissgaungen gesucht. — Corp. Res. I, p. 565.

au baben: "Alfo ergrundt die bernunfft nommer in bifem leben ben grundt ber übernaturlichen warbeut, bie got ift. Darumb fo ftet fo ale in einen beiten (b. b. Barten), und in einen arbeiten, und muß mer fein ober beiffen ein unwiffen benn ein wiffen, alles das fy bie mag baben von got, wann got offenbart fich nymmer fo faft feinen freunden in difem leben, es fev bennocht nichts gegen bem, bas er ift ... Alfo bg ber menfc nit wiffen mag zu mal, was gott ift, aber er weifit woll was er nit ift, und idendt bas alles ab." - Dagegen wurde unmittelbares Ginwirten Gottes auf die menschliche Geele Stoff feines Glaubens und feiner Predigt, nach Taulers Borgang. Der Menfc, lebrte er, muß ben Hugendingen und fich felber "entwerden,"-muß zu einem lauteren Nicht werden, aus fich felbit ausgeben jumal, auf baf Bott eingeben mag mit feinem Lichte und ben reinen Grund ber Geele befiten; muß baben ein ganses Berleugnen feiner felbit und alle Berte, die ba auferlich find, muffen ibm abfallen; folle er Bott gottlich wiffen, fo muffe fein Biffen tommen in ein lauter Unwiffen und in eine Bergeffenbeit feiner felbit und aller Rreaturen. Finde Gott ben innerften Grund ber Geelen, Die er mit allen ihren Rraften in bas Ende, das ift, in fich felber bringen wolle, alfo bereit, bann muffe er wirten fein Bert und fich in die Geele ergiegen, benn es ware ein groffes Bebrechen an Gott, ob er nicht große Werte wirfte und groß But in ben Menfchen goffe, fo er ibn ledia und blof fande. Aber was Gott in den Menfchen, die über fich felbit erhaben find, und in bem unvermittelten Grunde ber Geelen berfelben wirft, bavon tonne Diemand reben und fein Menich moge bem anbern bavon fagen, fonbern ber es weif. ber allein bat es empfunden und fann nur fagen, bag Gott in Wahrheit Diefen Seclengrund befeffen bat. Sat fich Die Seele nun also gurudgezogen in fich felbit und ift bas Licht ber Bernunft untergegangen, bann tritt ber Buffand bes Wartens (bei Tauler Beiten genannt) und Erharrens ein, daß Gott in ibr

wirte und feinen Willen in ibr babe. Golde Menfchen feben: das bas wort, bo ber rechte glambe angebendt nicht bundert tawfent mevlen, bon on ift, Sonbern fie feben wie es quillt que dem abarunde bes berken, werden gewar wie es abgebt, vom lebendigen Gotte, Die bornemen wol, bas man muß nuchtern fein, allen luften velaub geben, bnd auff fold wort bnnd aufgae Bottie, mit ber bodifen arbeut wartten, bo aleubt ber meniche. nicht barumb, bas ers von andern feutben gebort bat, auch bas es die gange werlt, annimpt, aber borwirfft, ift um gleich . . . . Alber feine inwendige augen baben lange lange zeit gewarttet auff ben berren bund auff feine bende, bas ift auff gotliche werd, vnnd fo erlangt die er bewbunge bif jum ende, bes gangen muders bes geifts, Alfo muß man ber bnuorrudlichen gottis barmbertifeit gewertig fein. Die emfige erwarttung auffe wort macht ein anfangenden Chriften." Bis babin zu tommen, fei nicht leicht; man tann "gottis funft nicht um qugenblid vbertommen." es .. fostet vil mube, gottis werd czuerdulden un bochftem grad Die forcht gottis; es muß ein vber die funft Botes nit burch ftindenden athem teufflischer ichrifftgelerten übertummen, Sonder durche ewige frefftig wort bes vattere im fun, mit erleutberung bes bevligen gevits." Da muß fein Furchten und Bittern, bann Die Bermunderung, welche fich anbebt, wenn einer ein Rind ift von 6 ober 7 Sabren, und die Lanameile, und die Stubirung, welche bervorbringen Bergweiflung und Unglauben und Schreden, die in ber Belaffenheit und ber größten Ergebung und Gelbitverleugnung, jugleich aber im Bewuftfein ber Musermablung und Geligfeit enden. Die "Entgrobung," das Abthun grobfinnlicher Berte bes Fleifches, ift beilfam, aber nicht bas Sochite, wenn gleich etwas Nothwendiges jur Geligfeit in Bott. Um wichtigften ift, baff ber Menich "berfucht" werbe burch außeres und inneres Deb, damit es "jum durchbruch, jum durchaana" fomme; es muß die Bolle erft erlitten werden: "bo muß gar tein troft in ewiger vorheibung ju vnferm werd fein,

do meint ber meniche er bab feinen alauben vber al. Sa er befindet nach feinem bedunden feinen alamben, er fulet obber finbet ein burfftiges begir, jum rechten alauben, welchs alfo ichwach ift by ere taume und vber bie maffe ichwerlich in um gewar Doch gulett muß es erauffer brechen fagende: . . . bin vere worden, ane allen troft ... bo veiniget mich got, mit meinem gewiffen, mit unglauben, vertweufflung, bnd mit feiner lefterung, von aufwendig, merbe ich vberfallen, mit francheit, armut, igmer, vnd aller nobt, von boffen leutten ze. vnd bas bringt mich von inwendig vill mehr ban bas eufferliche. Ach wie gerne wolt ich boch recht gleubenn, wenn es boch alles bran gelegen were wenn ich nur wuste welchs ber recht weg were. Sa ich wolte lauffen gum ende ber werlt. Golde tramrige menfden fein die allerbeften \*)." "Es ift ber erfte Unglaube gu fürchten, baft folde berbe bittere gedanden und engliliche nobt, ben topff mochten vnfinnig und thoricht machen. Bertraue beinem boltseligen guttigen icopfer, bas er beinen topff bewaren tann." Doch ift fich Munger über ftreng regelrechte Stufenfolge Diefer Geelenguftanbe felbft nicht gang flar, gebt auch von Tauler ab, und febr mertwurdig ift, baf es ibm Lieblingsbild war, biefe außerfte Betrübnig mit bem Undringen von Bafferftromen und Bogen, Die er mit einem niederdeutschen Borte "Bulgen" nennt, ju bezeichnen [33. b], weshalb Egranus ibm fvottifc bemertt, er babe feinen Beift im Baffer gefunden. Sollte Das mit feiner Unficht von bem Baffer in ber Saufe gufammengehangen baben?

<sup>\*)</sup> Auch Luther sagt in de servo arbitrio: "Ich muß seibst bestennen, baß mich die Gebanken hart vor ben Kopf gestossen haben, bis schier auf bas tiesste Berzagen und Berzweiseln, ebe ich lernet und erkennet, wie nühlich bas Berzagen ift, und wie nahe bahinter liegt die Snadet Altend. III, 241. Planck 2, 129. Und: "bie so recht from sollen werben, muffen erst an sich selbst und allen ihren Werken verzagen, daß sie also Gottes Gnade megen suchen und erlangen." Altend. III. 182.

Daturlich nun, baff er bie Bibel, - "ben beyligen budfaben," - berabfeste, bod nur, wenn er ben Rampf gegen Luthers geltenbaemachten Grundfatt, baf die Bibel allein in Glaubensfachen entideibe, aufnabm; bann fprach er auch immer febr fart fich aus, 3. B. es belfe nicht, wenn Jemand gleich 100000 Bibeln gefreffen batte. Schon Tauler fagt: "barumb fpricht fanct Paule. Littera occidit, Die fdrifft todet, bas ift alle pfferliche übung. Aber ber geift macht lebendig, bas ift ein innerlichs befinden ber rechten warbeit. Da folt bu gar fleiffigelich warnemen in bir." Munger behauptete, man muß von Gott allein gelehrt werden; Gott werde auch belehren, und zwar überein fimmend mit ber Bibel, nicht aber umgefebrt; es fei gang irrig, wenn, man burch bie Schrift allein belebrt werben molle über Bott; - .. der Blaube tommt nicht burchs Gebor." Er nabm einen innigen Bufammenbang aller Buder und felbit aller Rapitel ber beiligen Schrift an, im Begenfatte zu Rarlitadt \*); er behauptet: "es muß bie funit Gotis, bekeugt werden aus ber bevligen Biblienn in einer farden boraleichung aller wort, die in bevden testamenten clerlich befchriben ftebn 1 Cbo ij;" Johannes erflare fich burch Jefgigs; bu muft nicht toun wie die flugen toun, einen fpruch bir ben andern to furtragen, on flarde vorgleichung des gangen geifts. ber fdrifft," - "ein emferlichs gegewgniß (Die Bibel) tan in ime. - bem außerwelten bruder, - fein wesen machen; auch ber gelarte verfieht nicht die fdrifft, er muß erwarten, ba fie pme eröffnet werbe, mit bem ichluffel Dauidis Ps. 39. 3faie 22, bas er alfo armgeiftig wirt bas er gar feinen glauben bev ume befindet." "Der aufferwelte freundt gottis fibt die gange beilig fdrifft wie ein zweyschneibendes schwert, bann alles was bar un-

<sup>\*)</sup> Pland 2, p. 31. not. 41. Bezeichnend ift in biefer Beziehung feine Aufgetrudte emploffung zc. welche von B. Miij an eine Erflärung bes erften Kapitels Luca, und bas Berfprechen enthalt, folcher Erflärungen mehr erfcheinen zu laffen.

nen ift, ift barumb bas es vne allegeit ebe murgen, ban lebenbig machen fal. Laft' vne die beiligen Biblien bargu nuten bo fie augeschaffen ift, au tobten und nicht lebendig zu machen, wie bas lebendige wort das eine lere fele bort. Man muß bie warbent fagen, Wir find vil grober nach bem abel unfer felen, bann bie bnuernunfftigen thier, Sat boch ichier fenner verftand, benn bom wucher bid von ben tuden bifer welt, Wenn etwas bon got gefagt wirdt, Denn tumpt ber fpruch Salomonis bergu, Wer bem narren lang vorpredigt, fo fagt et am end ber rede, Bui was baftu gefagt? Es ift alles, wie man eynen ichlefferigen menfchen anredet. Drumb tonnen wir armen elenden ibemmerlichen Chriften nichts mer bon gott bandeln, benn bas ein veder auf bem buch geftolen batt, und wenn uns baffelbige genumen murd (wie es muglich ift) fo mochte man bifer groben Chriftenbeyt gang und gar nicht belffen. Das man einen fuften criftuni ber fleischlichen werlt predigt, ift bie bochfte vorgifft, die von anbegionne ben fcheflin erifti gegeben ift, bann burch fulchs annbemen will ber menfc gotformig fein, fo er nymmermer wil, auch gant nicht begert Erift formig zu werben." - Er felbit war febr bibelfundig, obgleich feine Schriftauslegung als eine gang verfehrte, aller bernunftigen Rritit bagre bezeichnet werden muß, und großen Fleif wendete er auf Erforschung der Bedeutung alttestamentlicher Namen, Die er aber mit lateinischen Buchftaben fdrieb! Gelber ben Roran fannte er genauer, freilich nur in ber Ueberfetiung. Auch fagt er. einige Pfalmen, die er gu liturgifdem Swedt überfett, babe er mebr nach bem Ginne, ale nach ben Worten berbeuticht.

Ehristum bezeichnet er so: "do der mensche erkent, das ehr sep eyn son gottis, und Christus sey der vberste yn den sonen gottis, wan das alle auserwelten seynt von gnaden, das ist ehr, durch gottlich natur, und es sey dan, das der mensche also serne komme yn dye entphinlichent gottliches wyllens, ist es nummer mehr muglich das er warhafftig widder yn den vater adder son adder

bepligen gepft glewbe." — "Das man einen sußen cristum der steischlichen werlt predigt, ist die böchste vorgistt, die von andegihnne, den schesslich gegeben ist, dan durch sulchs annhemen, will der mensch gotsormig sein, so er nymmermer wil, auch gantz nicht begert Erist sormig zu werden." "Wer den bittern ENISE. TWM nicht wil haben wirt sich am honig todsressen." — Im Abendmahl nahm er ein Abgehen der Kraft des Geistes Christi in die Herzen der Auserwählten an [34]. Das Leiden Christi aber paste ihm ganz vortresslich in seinen trübseligen Lehrbegriss: "Keiner mag sagen, das er ein crist sey so er durch sein creuss nicht vorhin entpfinlich wirt, gottis wergt vind worth zu erwarthen."

Munger verwarf ben Seiligendienft, über ben icon Zauler geringschäftig gesprochen batte, weil er beibnifch fei und es bem Menschen allzubequem mache: "das wir gartten freuter, ach ja nichts borffen leiben, Murffen wir fie in onfern notben an. Bir rufen G. Margreten an bei Beburtsweben, wider den offenbarlichen tert ber biblien, bu folt bein finder in fcmergen geperen, und benden nymer bran, bas wir unfer finder in ber forcht aptis zeugten." Auf Die lettere, neuerdings von Jean Paul wieder ausgesprochene, Idee tommt er mehrmals gurud, vermuthlich im Gegensage gu ber viehischen Luft feiner Beit. Das Fegefeuer und die Fürbitte für die Todten ließ er eben fo wenig gelten, obne barum ein driftliches Deinigungefeuer, "purgatorium", Auffallend bleibt, daß er bei feiner Mpflit die Rindertaufe verwarf, und zwar nur entschieden in der Theorie, da feine Spur borbanden ift, daß er fie an Erwachsenen vollzogen babe: auffallend, daß er alle Brrthumer in der Rirche aus unverftanbener Taufe berleitete. Doch behauptet er anderwarts, aller Jammer famme von dem erdichteten Glauben; tame ber rechte Glaube in die Chriftenbeit felbft, fo murben ungablige Beiben und Zurten Chriften werben. Stellte er etwa besbalb bie Rindertaufe verwerflich bar, weil fie einen verwundbaren Fled

an Buther und Melanchthon \*), eine Befriedigung für feinen Baff gegen die alte romifde Rirche und Musficht auf Unbanger barbot, benen er fich angubequemen Urfache batte? Und warum ward er nicht in feinem Berbore gerade barüber befragt? - Gebr nabe lag ihm auch, Traumen und Bifionen Geltung zu geben, felbit abgefeben von dem Aberglauben ber Beit, ber folche Lehre forberte, benn feine Speculation führte an fic bagu, und feine Schriftauslegung lieft ibn bafur biblifen Salt finden \*\*). "Gott ber allmächtige weiset bie rechten Befichte und Traume feinen geliebten Freunden am allermeiften in ibrer bochffen Betrübnie, als er that bem frommen Abraham zc. Ja es ift ein rechter Apostolifcher Patriarchalifter und Prophetischer Beift, auf bie Befichte marten und biefelbigen mit fcmerglider Betrübnis übertommen, barum ifts nicht Bunder, daß fie Bruder Sanftleben. (Luther) verwirft Siob 28." -Buthers nothwendigen Gah: ber Blaube allein rechtfertigt! focht nicht blog Munger an, obwohl eben Er in feinem Lebrbegriff eine eigenthumliche Rothigung fand, gang befonders und mit großer Berachtung ber Schriftgelehrten dawiber gu fampfen. Much war es ihm gewiß Ernft mit feinem Gifern für frommes Leben, mit feinen Abmahnungen von Geloftfucht und Gigennut, nur bag es oft mit Unverftand und nicht als Ergebnig reindriftlicher Liebe gefcab; baber fein Dringen auf fleinlich außerlichen Schein in Miene, Rorperhaltung und Rleidung, worin er mit Sauerfeben und haar- und Bartwuchs Borbifdner [47] fein wollte; baber fein Fanatismus endlich ge-

\*\*) Corp. Ref. I, p. 778. agg. Melanchth. de somnijs. (23. 24.)

<sup>\*)</sup> Corp. Ref. I, p. 534: "Gebacht auch, ber Teufel wollt uns an einem weichen Ort angreifen." Eben so Luther: Semper expectavi Satanam, ut ulcus hoc tangeret. be Wette 2, p. 128. — Bekanntlich vertheibigte Luther bie Kinbertaufe im Gegensche zu ben Weiebertäusern wunderlich genug, indem er ben Säuglingen Glauben zuschrieb und fragte: ob benn Erwachsene, wenn sie schliefen, etwa keinen Glauben hatten? — Natürlich war Münzern auch das Wesen mit den Gotten, Pathen, Gevattern, ein Greuel.

genüber allem Beftebenben und Berbenben in Rirche und Staat, denn bie an fich große und berrliche Idee, daß ber Beift bes Evangeliums auch die burgerliche Ordnung ber Dinge weiben und verklaren muffe, bie ibm durchaus : nicht abgefprochen werben tann, führte ibn, im Berein mit bem Jammer und Auffdwunge ber Beit wie mit feiner Reigung ju religiöfer Schwarmerei, auf ichwindelnde Soben und er wurde, mas er war, ein Berführer bes Bolts, ber, mabrend Luther befonnen bie Dieform durchfeste, mitjegelte auf ben Bogen ber Emporuna eln trauriges Opfer unreiner Myftit und gefährlicher Gbrfucht. Woll Ingrimms fab er ben Druck, unter welchem ber Niedrige, gumal ber Bauer feufste, mit an; ftets jedoch ftand biefe feine Babrnebmung im engften Bufammenbange mit feiner religiofen Michtung. Er feufst: "Ach gott, die pauren find arbetfelige leut, fie baben je leben mit ber gantsfauren narung gubracht! Go anderst die Christenbent fol recht auffgerichtet werben, fo muß man die wucherfüchtigen bogwichter weg thun." (Denn mas ben bamaligen Bucher anlangt, frimmte Munger gang mit Strauß). "Der gemeine Mann tann bor Schinden und Schaben ber Tyrannen, vor Gorge ber Dabrung nicht jum Glauben und gu Gott fommen; bas muffe gang anders werden, Schinden, Schaben und Bucher aufhoren, bamit ber Bauer fur feine Geligfeit felbit forgen tonne obne Schriftgelebrte. Das arm gemenne vold muß warten auff eynen newen Johannem, auff eynen anabenreuchen prediger, welcher ben glauben allentbalben burch fevnen unglauben erfaren bab, benn er muß wiffen, wie ennem erhonglaubigen gu finnen ift." Dennoch beflagt er fich bitter, bag man fein Predigen für Schwarmerei ausgebe. -Bezeichnend fur Mungers Unficht ift bie Meugerung: "Gie fpreden, ein pfaff fen gutt ober bog, bennocht mag er Gottes gebenmnuß bandeln, und bas recht wort predigen., Dife verferten vertadiger ber gottlofen jrer gefellen (ein rabe fragt bem andern die augen nit auß) find offenbarlich verstodt, wider ben flaren

bellen tert Grobi 23. ca." - Go wie Luther fagte auch Er ben tommenden Sturm vorber und verbobnte gugleich bie Berblenbung berer, welche die vorbandenen Bustande verkannten ober ibr Dafein verleugneten. Man nenne es große machtige Schmarmerei, ruft er aus, fo jemand fage, es folle ein folch Spiel angerichtet werden und vollführt, die Bottlofen vom Ctubl ber Urtheile gu ftofen und die niedrigen Groben erbeben; ba wollen fie Mariam nicht boren, wiewohl fie ibre allerliebite Matrona ift, ba wollen fie ihr feine Rebe gefteben; bas fei unmöglich, unmöglich, fagen fie, daß die gange Welt muß ben Puff balten. Diefe Musipruche aber waren es auch, welche noch nach feinem Ende ibm bas Lob bereiteten: "Das gefiel mir bannocht wol von dem Munger, bas er fevne fachen allzevt mit dem gemaynen man bielt, vnd nicht mit ben groffen banfen \*)." - Roch barf nicht überfeben werben, bag Munger Ginn für bie Matur gehabt haben muß, denn baufig entlehnt er fur feine Rede Bilber von Naturgegenständen, 3. B. binfellige Regenwurmer; Bornaffen; Moldelein; Pantherthier; - wie Stidworter aber braucht er: große Brummfliegen; rothbluende Rogen; icone forn rofelin; fornblumen; eichene bloch bnd fifelfteyn.

Munger kehrte aus Schwaben, wo die Bauernaufstände Anfang 1525 ernstlich begonnen hatten, über Fulda nach Thüringen beim. Der Schösser Seps melbet den 22. Februar 1525 an Spalatin: "Ich füg' euch zu wissen, daß Thomas Munger zu

<sup>\*)</sup> Nach ihren lauteren, heiligen Principien hat die lutherische Münzers Echrbegriff in ihren symbolischen Büchern, schmaltald Artikel, verworfen. cf. Libri symbolisi ed. Hase, p. 331: "ut ita praemuniamus nos adversum Enthusiastas, id est, spiritus, qui jactitant, se ante verbum et sine verbo Spiritum habere, et ideo Scripturam sive vocale verbum judicant, slectunt et reslectunt pro libito, ut faciebat Monetarius, et multi adhuc hodie, qui acute discernere volunt inter spiritum et literam, et neutrum norunt, nec quid statuant, sciunt." Ein Ausschuß bes Arienter Conscils seste Münzern zweimal in den Index libre prohibit. Köhler l. c. p. 218.

Rufba gewesen, bafelbit im Thurn einige Beit gelegen, und ber Abt bat ju Arnftatt auf bes von Schwarzburgs Wirtbicaft gefagt, batte er gewuft, baf es Thomas Munker gewefen, er wollte ibn nicht ledig gegeben baben \*)." Munger muß alfo gegen Ende Februare nach Mublbaufen gefommen fein. war indeß für ihn vorgearbeitet. Im Jahre 1522 waren Dagifter Matthias (?) und Jobann Lau nach Mublbaufen als Berfündiger bes Evangeliums eingezogen; Lau batte, angeblich wegen folechter Begriffe von ber neuen Lebre, entweichen muffen. Geit 1523 predigte nun Seinrich Pfeifer \*\*), ein aus der Ciitercienser Abtei Reiffenftein ober bem Rlofter Bolferobe entlaufener Mond, wider Rlofter und Pfafferei, und der Pobel fiel ihm gu. Da ibm burd ben Rath bie Stadtfirchen verboten maren, ichlug er feine Statte in ber Worftadtefirche G. Nicol auf, mo Munger nach feiner Alucht von Alitebt fich zu ibm gefellte. trieben nun, weil in Bemeinschaft, um fo teder ihren Unfug, bis ber Rath, wohl erft nach bartem Rampfe, burchdrang bei feinen Bemeinden mit Sulfe eines faiferlichen Mandates, und Die Pradicanten abziehn muften \*\*\*). Gie gingen beide nach Rurnberg, wo fie fich trennten, indem Pfeifer nach Muhlhaufen geitig umtehrte, und bort "bat er fich in ber von Mublhaufen Dorfern beworben und beflagt, wie er gewaltig vertrieben, allein um der Babrbeit und um besmillen, baf er fie frev bom Rath

\*) Coprian Ref. Urff. II, 339. Bene mar burch feine Berbins bungen mit Munger immer febr aut unterrichtet.

werben muffen. Ueberhaupt ift bieg ein munberlich Buch.

<sup>\*\*)</sup> In ber gegen Luthers 3 Buchlein von ben Bauern gerichteten, zu Landshut burch Johann Weißenburger 1526 gebruckten Schrift: Anzaigung zwaper falfchen zungen bes Luthers wie er mit ber ainen bie paurn versuret, mit ber andern sp verbammet hat, burch Abmiratum ben Bunnberer. 1525., heißt es B ist: "Alls ich mein, fo nennestu hie ben Carolstat, Mynher, Pfensfer, Alias zin den blafer, Presbiger zu wenmar, und etstich me, die mortpropheten."

<sup>\*\*\*)</sup> Topographisch = historifche Beicht. ber Stadt Mubitaufen in Thuringen von Chriftian Gottlieb Altenburg, Dottor ber Mebigin 26. Miblib. 1824. p. 321 f., von beffen Bericht jedoch hier hat abgewichen

und Obrigfeit und von aller Beschwerung bab predigen und machen wolfen. Und Diefelben Bauern mit ibren Gewehren verfammlet und gen Mublhausen in die Borftabt gezogen, ba aufgetretten und mit Gewalt geprediget \*)." In Diefer Beit, vielleicht auch fpater erft, fam Munger ebenfalls an, benn, wie er felbft aussaate, er fonnte Mublbaufen nicht vergeffen: "Sab fevn Swflucht und verlaffen vff Molbawfen gebaut, bas es Ime albo wolgefallen, und eyn feste stadt - sevne principal doselbest feun gewest Sang tule ben allen bepligen und bye zewene oben, ber forfiner und Wenborner ben S blafins - Die von Molbamfen haben In enngelaffen und Johan robe ein forfiner und ber weynborner bey fant Blafins babe Ine angenomen \*\*)." - "Da das der Rath ju Mublhaufen gemahr worden ift, daß fich Pfeiffer mit Gewalt qu ibnen eindringe, baben fie in ber Stadt ihre Ordnung und Saufen gemacht und aus ber Stadt jum Pfeiffer jugezogen, ibn wieder ju vertreiben, und da es folte angeben, ba baben bie gemeinen Burger, die boch bem Rath beyftandig feyn folten, gum Rath eingeschlagen, und folde Untreu gefvielt. babon nicht au fagen. Und ibr Sauptmann bat gefeben bas gemeine Bold vom Rath gefallen, und mit groffer Mube und Arbeit bas Spiel und ben Lermen gestillt, boch nicht anders, benn daß diefe Prediger bleiben, und ber Rath fich bat muffen zwingen laffen, nichts au thun oder ju ichaffen, ohne der Damit ift ihnen ihr Schwerb Bemeine Biffen und Billen. genommen und gebet feltfam gu \*\*\*)." Munger felber entfchul=

<sup>\*) 3</sup>ens bei Enprian II, 340. Nach einem Berichte Berlepschens in Salza war "bes at fietters wenb" mit unter ben Mühlhausner Weibern, bie in ber Pfarrtieche zu Müwerstebt "vonlüftige handlunge begunft."

<sup>\*\*)</sup> Altenb. III, 137.

\*\*\*) Copprian II, 340. Sittich von Berlepfch, George Amtmann zu Salza, berichtet am 9. Januar 1525 an ben herzog: Pfeifer, ber ausgelaufene Bernharbiner Orbens, Roethmeler, ein ausgelaufener Barfüßer, und Johann taw, ein ausgetretener Deutschorbensbruber hatten, auf Andringen ber Achtmanner und ber Gemeine zu Muhthausen bie Willtur ober Stadtrecht bes Raths, die solcher alljährlich ber Ges

Digte fpater Die Dberften ber Stadt: "Der Rath gu Molbawfen bat In bre verbuntbnus nit willigen wollen, fondern baben ben pundt bem gemeynem man nachgelaffen \*)." Mitte Mars icheint Diefe Bewegung vollendet worden ju fein \*\*). Die Duumviri bemeifterten fich aller acht Stadtfirchen, pochten bie Rlofter aus, brachen alle Bilber; Die beutiden Berren, Johanniter, welche bei ber Rirche Beatae Mariae Virginis Wohnungen batten, mußten biefelben fur Munger und bie Geinigen raumen, ber fich aum Prediger an jener Rirche gemacht batte; ber alte Rath ward abgefeht. Ginzelne aus ber Stadt gemtefen und ein neuer ewiger Rath bafur gemablt am 17. Mara; Munger balf mit ratben, indem er fleiftig auf bem Nathbaufe fich einfand \*\*\*). Schon wurden, wenn gleich noch beimlich, Buge auf nachbarliches Band unternommen: "Gie rotten fich, berichtet Bens, und Diefelbe Rotte geucht zu Beiten beimlich aus und unterftebt fich, bin und ber auf bem Land in Bergog Georgen Lande die pfaffen bes nachts zu fturmen, wie ist gescheen zu Sermefleben bo philip revbifc ein Ambtman ift, vand man bat fie erfaren bat Bergog Beorg etliche ju Molbaugen anzeigen laffen. Alber man wil 3m . kennes peinlichen rechtens gestaten. Ich boff es fol fich machen. Es wird nit beffere, ban man greiff bie von Molbauffen an,

meine, sich barnach zu richten, vorlegen lasse, nach Grund ber Biblien beffern, ber Rath biese neuen Statuten annehmen muffen. Wortführer ber Gemeine sei nothgebrungen ber Abbecker Meister Matthias — "mit zuchten E. f. g. zw schreben" — gewesen. Munzern nennt Berlepsch nicht, wohl aber ben Prebiger, ben ber Martinus von Wittemberg nach Mühlhausen geschickt habe.

<sup>\*)</sup> Altenb. III, 137.

<sup>\*\*)</sup> Corp. Ref. I, p. 730. Met. an Spal. 24. März: "Non patrocinor Glacio, ut qui nec postulet, sed Orlamundensis ecclesiae tranquillitati vellem consultum, praesertim recrudescente peste Carolostadiana apud Molhusenses in Thuringis." be Wette 2, 624. 642. Strobet Misc. 5, 224.

<sup>\*\*\*)</sup> Mel. historie Mungers Altenb. III, f. 128. — Altenburg p. 322. Justus Jonas in seiner Schrift gegen Wicel, Wilch bie rechte Kirche zc. 1534. fagt von Munger: "zu Mulhausen, ba er mit aufs Rathhaus gieng."

verlege In wege unnd straßen, sonst wird sich da ein solcher gewaltiger Hause der Buben rotten und dem gangen Land zu schaffen machen, und alle Schwermer werden sich da villeicht mit doctor Karlstatt und andern einlegen, da finden sie ungezogen einfältig volck \*)."

Babrend bieft Alles vorbereitend in Muhlhausen geschab, war zugleich fast gang Deutschland in Braufen und Gabrung gefest burd ben fo oft beschriebenen, und bod noch immer einer erfcopfenden Befdicte entbebrenden beutiden Bauernfrieg \*\*). Bauernfrieg ift in der Beltgeschichte fast uralt \*\*\*). eröffnete auch Deutschland ben blutigen Reigen in ben letten Jahrzehenden des 15, und den erfen des 16. Jahrhunderte, gulett in raumlich großartiger Beife, benn in Dunkel verschwindet, was 1513 die Ungarn und 1516 die Wenben \*\*\*\*) versuchten. Die Forfcher über biefen großen beutschen Bauernfrieg weisen feine Reinte nach in Rnechtung und Abgabendruck bes Bolte, beibe fich fleigernd burch toffbaren Lurus, bem Amerita Befriedigung und Reig zu bieten anfing, burch einseitige und übertheure Rechtspflege, burd neue und foffpielige Staateeinrichtungen, Soldnerwirthschaft und Mungbeculationen, burch ben Berfall ber Rirche, beren Diener in Unwiffenbeit, Anmaagung, Bollerei, Unaucht und Frevel mit bem roben Bolte wetteiferten. Mit der Mäßigung war die Bufriedenheit gefloben. Aber auch bas ift nicht zu verschweigen, bag, je nachdem bie Faulnif in ben Buftanden ber Belt weiter fraß, Die Abnung gludlicherer Butunft gur beftigen Gebnsucht ward, welche begierig Rabrung suchte in Profezeiungen aus jungftverfloffenen Sabrhunderten, beren Er-

<sup>\*)</sup> Enprian 11, 339.

<sup>\*\*)</sup> Sartorius, 1795. Erfc und Grubers Allgem. Encyclopabie VIII, p. 177 — 186. Dechste. Bimmermann.

<sup>\*\*\*)</sup> Bachsmuths: Aufstände und Kriege ber Bauern im Mittelsalter in Raumers hift. Tafchenbuche, 5. Ihrg. 1834, p. 281 — 408.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Bellere Altes II, 281 — 287. Dectels Bifchofwerb. Chron. p. 190. — tieber ben Bauernlurus: Ain n. Dial. B. G 3 b.

füllung man nabe glaubte; - eben jo, daß jene Befdwerben, welche feit 1457 von den Standen bes Deiche auf ben Deichetagen \*) laut wurden, gurudwirften auf Stadt und Land. Die Rirche, Die alte, aber taubgewordene Mutter ber driftlichen Bolfer, wendeten fich die Rlagen und Befchwerden bes Reiche. Erft vom Evangelium follte ber Friede tommen, aber nicht anders tonnte er tommen, als durch das voraufgebende Schwert. Noch 1513 batte der Bundichub in Schwaben unter dem Bauer Jost Frige in feinen Artifeln ausgesprochen, daß er balten wolle gu Raifer und Pabit. Da eiferte Luther in Bort und Schrift, driftliche Freibeit feine berrliche Loofung; wie fortgetragen von der Luft und eingeathmet mit ihr verbreiteten fich feine 3been, und nicht bloß in deutschem gande flangen überall bie Saiten wieder, die er anschlug. Erwartungen aller Urt waren aufgeregt; bei Burger und Landmann Die, daß driftliche Freiheit auch zugleich und im Die burgerlichen gaften wegnehmen werbe. Je bitterer die abermalige Täuschung, benn Rirche und Raifer und Reich bammten ben Strom, besto fufer und verheißender das Erproben der eignen Rraft. Der Sturm brach in Schwaben los, junachft der freien Schweiz, beraufbeschworen auch durch Die Praditanten, welche, fabrenden Schulern gleich, Stabte und Dorfer burchzogen und unftat und flüchtig und arm "ben Urmen" bas Evangelium predigten, unter ihnen mancher Fanatiter, felbft Bauern \*\*). Tolle Saufen rotteten fich bald überall zusammen zum Rampfe für evangelische Babrbeit; aber baß fie zur Bibel das Schwert legten, daß fie zu ihrer Loofung:

<sup>\*)</sup> Rommet III, Unm. p. 7.

<sup>\*\*)</sup> So ber sogenannte Bauer von Wöhrb, einer Nürnberger Borstadt, ber aber wohl ein flüchtiger Mönch im Bauerntittel, und von Eschenbronnen, jenseit ber Donau Gungburg gegenüber, war. Er nannte sich Diepold Peringer. be Bette 2, 643 und 3, Busage. Ueber einen anbern Bauer bieser Urt Weller II, 802. Wicel in ber 1549 erfchienenen Schr. De Traditione Apost. et Eccles. sagt: "es sind noch viel Betchacken, Baberefnecht, sewschnitter ie. die auch gern Pfarrer und Prediger ben und unter euch weren."

Bott Dienen! Die zweite fügten: und ben Mammon nicht laffen!, daß ibre Unternehmungen ibre Grundfage gugen fraften, bas war ibr Unteraang. Die reine Begeisterung aller ebeln Ramvfer für's Evangelium aber dauerte aus und gewann endlich ben Sieg und beffen Segen. Und boch bleibt in bem Sintergrunde felbft des wilden Bauernfrieges manches Erhebende und Trdftende unaustofchlich: Die Ahnung von ber Sobeit menschlicher Rechte und vernunftiger Freiheit, Die Gottestraft, Die im Gvangelium liegt und welche felbst Difbrauch und Frevel nicht austilgen tann, und bas Berlangen, daß in weltlichen Wefegen und Ginrichtungen immer mehr ber Beift Chrifti geltend werben moge; - Erfceinungen, burd welche erft biefer Bauerntrieg feine innere, bleibende Bedeutung erbalt. Alles übrige ift theils mitleidenswerthes, theils unflathiges Beiwert; und weil beffen fo viel unter ben Emporern fich zeigt, barum fehlte bie Ginheit ber Idee und der Salt, benn ber Name "Bruder" allein thut es nicht, nicht die Bezeichnung ber Wiberfacher mit bem Namen ber "Scheblinge" \*1), nicht Rechen und Rlegel auf den Vermeln, nicht Bindichub und Pflugrad in den Rabnen, nicht ber Bart, nicht die Artitel verschieden an Bahl und Bufagen; barum ein flogweifes, gudendes, frampfhaftes Sandeln bier, bort Untbatigfeit in Sans und Braus; barum eben fo viel Anführer, wie Niederlagen. mußte tommen, was tam; benn bas Dleich bes herrn ift wohl auch in, boch nicht von biefer Welt.

Thomas Munger, im Gegensatz zu Luther langst bemuht, das Evangelium, wie er daffelbe sich dachte, auf einen weltlichen Thron zu erheben und Krone und Scepter von irdischem Golde ihm

<sup>\*)</sup> b. i. Schinder und Schaber. Der Name urkunblich. Sockend. I, p. 67 erzählt, in Sachsen sein man wegen ber Aranksteuer, wosu der mit 400 fl. befolbete Pfeffinger bem Kursürsten tetth, schon geit ig höchst unzufrieden gewesen. Doch hatte nach Nommet III, Anm. p. 209 ber helbronner Haufe gerade zu ben sache. Fürsten Zutrauen, ale welche "mehr mitberong haben ber vereinigong ben ander fursten."

beigulegen \*), batte natürlich, ba ber Mufftand ber Bruber von Schwaben aus durch Franken naber rudte, alle Sande voll gu thun \*\*). Bei aller Thatigfeit aber, bie er unlaugbar entwidelte, tann besonnene Forschung ibm doch nur die Rolle eines gefährlichen Unschurers bes Brandes gusprechen, benn fein Muth wohnte auf feiner Bunge und in feiner Feder, und Pfeifer war thatfraftiger und nerviger, als er. In großer Menge fendete er Briefe aus, welche Ginladungen zu dem großen Bruderbunde ober Mabnungen und Antworten an die Bruder entbiclten und je langer besto mehr voll von fturmifden Worten wur-Diele bom benachbarten Abel wichen vorläufig ben Unforderungen und murden Bruder; Die Grafen Ernft von Sobnftein und Buntber von Schwarzburg, ficerlich auch der von Stolberg ftanden als "Bruder" im großen Bunde und in Briefwechsel mit Munger. Ber vom Moet aufgenommen werden wollte, mußte ein idriftliches Befenntnig ausstellen und barin versprechen, an Evangelium und Bibel zu balten und Alles frei zu geben, mas Bott gefreict babe [35]. Bebe ben Berren, welche ben an fie ergangnen Mabnungen nicht alebald Folge leifteten! Braf Ernft von Mansfeld, abbold bem Evangelio wie Ernft von Schonburg au Glaucha, erhielt von Munger einen fürchterlichen Drobbrief \*\*\*), weil vermuthlich fruberes Unfinnen an ibn vergeblich war. Auch Graf Albrecht von Mansfeld, Luthern augethan, beffen Unterthanen, besonders bie

<sup>\*)</sup> Corp. Ref. I, 733.

<sup>\*\*)</sup> Euther an Amsborf 11. April, de Wette 2, 644: Munzer Mulhusii rex et imperator est, non solum doctor. Melandithon an Camerarius 12. April, Corp. Ref. I, 736: Nunc omnino puto profecturum illud alphabetum (Karlstadt) Molhusiam, unde non literas modo alias, sed omnes cives etiam eliciunt, qui συμμαίνεσθαι nolunt. Regnum ibi gerit Thomas. Ego pro certo accipio, nuncium missum esse ad accersendum τον α΄ β΄. Tabellarius τοῦ α΄ β΄ quantum ego accipio, practer meritum tam tragice questus est de nostra urbe. Sed committamus haec Doo.

<sup>\*\*\*)</sup> Altenb. III, f. 135, vom 12. Mai, aus Frankenhaufen.

Bergleute, Munger burch Brief und Genoffen aufwiegelte \*), ward angegangen und wurde boch im Gewiffen bedenklich, ob fein Grafenstand recht fei \*\*), fo bag Luther es fur nötbig bielt. ibn aufflaren und berubigen ju laffen. Man murbe aber irren. wenn man glauben wollte, Mungere Unfeben babe weitbin ge-Die Albrechts von Mansfeld ichwarmende Unterthanen leugneten, Mungerifch gu fein \*\*\*), fo verbaten fich andre Bemeinden geradezu Mungers Ginmifdung in ihre Sachen, wie a. B. die Galgaer \*\*\*\*) [36]; boch fam bald Botfchaft nach. Müblbaufen, wie das Bold von Salga den Amtman Bertog Georgens vom Schlos langen wollen, um bes willen, daß er brev bab wollen beimlich umbringen. Andre wieder iconten nicht einmal die verbundeten Saufen, 3. B. Die Gifenacher [37], weshalb Munger Borftellungen gu machen fich gedrungen fab. wie bie Alftedter, von benen fich am Erften erwarten ließ, baß fie Mungern aufallen wurden, blieben gang rubig t). Schöffer Beve bat Recht, wenn er an Spalatin ben Conntag

<sup>\*)</sup> Altend. III, f. 134. aus Mühlhausen. Lossius l. l. p. 146.

\*\*) Luther an Johann Rühel, Manes. und turmainz. Rath, 4.
Mai 1525, de Wette 2, 653: "Und bitt erftlich, daß ihr M. G. herrn, Graf Albrecht, nicht belfet weich machen in dieser Sachen; sondern last gehen, wie S. G. hat angesangen, .... Er träget das Schwert nicht umbsonst ze: daß nie tein 3 weifel ist, sein Grafenstand sen von Gott verordent und besohlen." — Bens an Spalatin, 7. Mai: "aber im sen wie es wolle, so ift es ein jemerliche sach, das also vil fursten in diesem landt fein sollen, vand tenner tenn schwerdt bogegen zucket." Rappens Rachl. II, 665.

<sup>\*\*\*)</sup> Euther an Rubet l. c. p. 655: "baß fie aber nicht Munge= rifch follten fenn, bas glaube ihnen ihr eigen Gott, und sonft Nies manb. Solche schreibe ich euch, baß ihr auch getroft fend, und Andere troftet, und sonberlich meinen gnabigen herrn, Graf Albrechten."

<sup>\*\*\*\*)</sup> Altenb. III, f. 134.

<sup>†)</sup> Nach Alftebt war an Mungers Statt Juftus Kern, ein ausgetretener, verheiratheter Mönch von Kurnberg, gekommen als Prebiger, und hatte sehr segensreich gewirkt. be Wette 2, 583. 613. 626:
"Gaudeo Iodoco Kern sie adesso Christum et Alstadium resipiscere. 643. — Rach Schiffners Suppl. zu Schumans Lexikon, I,
p. 37. bat die Pstege um Alstedt den Kurf. bamals um Schus wider
Münzers Anhang. S. jedoch Ain n. Dial. B. B 46. (44).

Jubilate, 7. Mai, schreibt: "Munger unnd pfeiffer zu molhausfen sein in Irem hehre selber Nottmeister unnd haubtleuth" \*).
Draußen im großen Schwarme galt er wenig und fant zum
bloßen Prädikanten herab. Ja, selbst in Mühlhausen hielt er
die Zügel nicht allein in seiner Hand; dort hausten die Brüder
wider seinen Willen: "Er Apels von Ebeleben hauß Ist von
bruedern zu Molhawsen geplundert und zeerbrochen, das es eyn
beschwerlichs hauß Ist, auß etlichen artigkeln so due brueder bewogen der Ime nit wissich seyn \*\*)." Daher benn seine Klagen über die ihm zugegebnen Brüder, — "due zu mustern wir
uber die massen zuschaffen haben, dann es viel ein grobes
volct ist [38]."

Munger scheint sich im Johanniterhose zu Mühlhausen, inder seiten Stadt, besonders nachdem er im Rlosterhose der Barfüger Bücken aus geraubten Gloden hatte gießen lassen, deren Maaß er nach Schwaben schidte, um anderen Empörern Muth zu machen \*\*\*), am wohlsten befunden zu haben. Aber es war keine Zeit mehr für die bloße Schreibseder. That war nöthig. Münzer zögerte, Pseiser drängte ihn, drohte, entschied. Pseiser, sehr gut zum Spiel, Frevel und Muthwillen, gab vor, er hätte ein Gesicht gesehen, das ihm deutlicher göttlicher Besehl wäre, alle Ebelleute und Mönche auszurotten; er habe im Traum sich in einer Scheune befunden, die voll Mäuse gewesen, welche er alle erschlagen habe. Da Münzer die Deutung des Traumes nicht gelten lassen wollte, weil er auf größeres Unwachsen der empörten Hausen wartete, so drohete Pseiser, er wolle Münzern

<sup>\*)</sup> Rappens 9tachi. II, 665.

<sup>\*\*)</sup> Altenb. III, f. 137.

<sup>\*\*\*)</sup> Mcl. in M. Dift. Altenb. III, f. 129. Altenburg p. 324. — Bullinger in ben Libri VI adu. Anab. St. 2: Paucis etiam diebus antequam rustici in illis regionibus urma sumerent, nuntium illo misit cum literis et schedis, in quibus designata erat globorum, quos bombardae factae Mulhusii in usum seditionis eliciebant, magnitudo et circumferentia, et hac ratione animum addebat factiosis hominibus cosque confirmabat.

vertreiben und ibm bas Bolt gar abwendig machen. Go erlangte er ben Bug ins benachbarte Gichefelo, ben er Mittwoch nach Quasimodogeniti, 26. April, antrat \*), und es erneuerten fic die im Bauernfriege allerwarts geubten Frevel. "Auf bem Giefeld feind fie umbergezogen, baben geraubt, gemordt und gebrannt, Rlofter, Schloffer und Dorfer ausgebrannt und gefturmt, und bagu die Leute mit Bewalt gedrungen ihnen angubangen, und wer foldes nicht thun wolte, bat muffen burch ben Spieft lauffen. Sie baben bafelbit 25 Klöfter gefturmet, und ein Schloft Scharfenstein. Da fie bavor tamen, ba ward bie Bugbruden aufgezogen und war niemand brinnen. Da fliegen wir binein über die Graben und über die Mauern, und tamen in einen Beinteller, da durftete uns febr, funden barinn wohl er Raf Beins, ber war vergiftet (?) und trunten etliche eilends bavon, und fturben unter unfern Sanden. Da wir bas faben, nahmen wir Deffer und Bellebarten, und hieben die Faffer auf Studen und lieffen ben Wein in ben Reller lauffen. Bir nabmen wol 800 Schafe, fraffen fie gum Theil, die andern verlauften wir bas Stud um 5 Grofden. Der mebrefte Raub murbe bem Rath überliefert, um im Fall ber Doth bier etwas zu baben. Aber auch Munger wurde nicht vergeffen. Man trug ibm gu alle Tage Butter, Rag, Gver, Bier, Bein, Fleisch, Gemmeln. Rorn, Beld, Flachs u. a." \*\*). Blud macht Muth! Neue Streifguge folgten; wo die Mublhaufer nicht bauften, wirthschafteten andere. Bon Mifericordias Domini bis gegen Cantate, 30. April bis 14. Dai, wurden die Rlofter Ilfeld, Ballenrieth, Bolferode. Ballenftedt, Relbra, beffen Monnen ibren Probit bei ben Bauern bertlagten, Die gu Erfurt, Mordbaufen, Sangerbaufen und Gifenach, bor welcher Stadt bie Schmaltalbifden Saufen lagen,

ner Frauen Rieiber, Jaden und Koller machen." Allein auch Anbre traf biefelbe Rachrebe (47).

<sup>\*)</sup> Altenburg p. 324 nicht gang genau. — Coffius I. c. p. 143.

\*\*) Ain nüglicher Dialogus 2c., wo auch gefagt wirb: "Bon ben Meggewänden und Cafeln, die Munger in Klöftern betam, lies er feis

eingenommen, verwüstet, geplündert: in der Grafschaft Stollberg traf gleiches Schickal die Klöster um Wernigerode, Ilsenburg, Himmelpforte, Trubigk, Wasserleer, Michelstein, Schowen, Langelen, Heuseburg, das in der Nacht vom 9. zum 10 Mai abbrannte, den Chumpterhof und den Walteriether Hof; in Mansfeld die Klöster Sittichenbach, Rhode, Wimmelburg und das Gistebner, Holzzelle ward angezündet. Gben so erging es den Goelböfen, Apel von Geleben auf Geleben, die Brüder Nudolf, Georg und Wilhelm von Hopfgarten, die von Bolzungsleben u. a. mußten von ihren Gütern Schlotheim, Bissingen, Almenhausen, Seebach, Arnsberg, Harenburg entweichen; viele sloben nach Nastenberg, das unbezwinglich blieb \*). [39]

Die Rache für so viel Gräuel nahete. Der ritterliche Landgraf Filipp von Gessen, glücklich gegen die Empörer im eignen Lande \*\*), war ins Sichefeld vorgerückt, vom Herzog Georg, dem, weil man ihm gram \*\*\*) war, doch mehr Besorgnis ankam als anderen Fürsten, zu eiliger Hüsse berufen, und hatte mit seinen heerhaufen eine Mauer zwischen Franken und Abüringen gebildet. Heinrich von Braunschweig stieß mit 600 Fusknechten und 250 Neitern zu ihm, wodurch das heer auf 3500 Fussenechte und 1300 Neiter anwuchs. Die christliche Gemeine von Schmalkalden, das Filipp bereits gedemüthigt hatte [38],

<sup>\*)</sup> Rach Spangenberg Bl. 421, Zensens Brief an Spal bei Kapp. 11, 665.

<sup>\*\*)</sup> Rommel III, p. 287. ff. Rur, daß Munger nicht feit "Jahresfrift" in Muhlhaufen herrichte, eine faliche Angabe, die ichon Melandthon hat.

<sup>\*\*\*)</sup> Georg sagt im Briefe an ben Landgrafen Dresben 24. April 1525: "wenl wir got lob bifer sachenn allerwege entlegen gewest, ist zu besorgen, bas unns und ben unnsern mehr benn anbern, mocht nachgetracht werden." Rommet III. Anm. p. 222. Und Münzer schreibt einmal an einen gewissen "Zeori": Es wyrt angehen, sucht nohr kenn gelt kennen Rhum auffprust euch nicht bes setingen kert euch wibber an mandat des kensers abber hercog Jorgen, dann sie sennt sleis von kenn bestenbiger got, wye euch Isaas leret helle vnd klar am 31. capitel." Urkundlich.

ftand bei Gifenach im Lager und fuchte bei Munger bringenb um Berftartung nach, die biefer aber, gur Beduld fur turge Beit mabnend, großsprecherisch verweigerte [37], weil er benen von Sonftein und Schwartsburg Sulfe bringen muffe. Indeffen nahm Filipp Gifenach, wo einige Radeleführer fogleich mit dem Leben buffen mußten, und Langenfalga; Munger aber, bedrangt, boch am 9. Mai noch in Muhlhaufen, jog nun gen Frantenbaufen, bas icon am 1. Mai Gulfegufage von ibm erbielt, und war am 12. Mai bort. Das war alfo Mungers "morgenlandifche Reife." Denn Pfeifer ließ in Mublbaufen nach jeder Predigt burch Junglinge und Jungfrauen die Berbeiffung Jehovahs an die Gobne Juda abfingen: "morgen werdet ihr ausziehen und ber Serr wird mit euch fein!" - und Munger, ber, wenn er auf Beute auszog, feiner Schaar immer eine Prebigt vom Pferde berab gehalten haben foll, erflärte ploglich, es fei ibm von Gott im Traume offenbart, er follte "gen Connenaufgang" giebn \*). Munger fcheint fur Sangerhaufen und Frantenbaufen, die mit ibm im Bunde maren und viel auf ibn bielten, eine große Borliebe gehabt und baber fich gedrungen gefühlt zu haben, ihnen die Gulfe zu bringen, die er den Gifenadern verfagte \*\*). Und es war bobe Beit, bag Munger felbft

<sup>\*)</sup> Altenburg p. 324: "Als ihnen aber angezeigt wurde, baß zu Langensalza ein Auflauf sein sollte, so zogen sie bahin und erboten sich, ben christlichen Brübern zu Hüse zu kommen; aber bie von Langenssalza bankten ihnen und verehrten ihnen 2 Kaß Bier, bas tranken sie auf bem Gotterschen Riethe und blieben die Racht zu höngeba. So zogen sie immer fort, balb auf's Eichsselb, balb in die Grafschaft Schwarzburg, wo sie Alles ausraubten, bis sie hinunter nach Frankensburg nach bem 23. April geschich sein. Raum genau! — Rommet III, p. 300. — 2 Chron. 20, 14—17.

<sup>\*\*)</sup> Die Gemeine zu Sondershausen mahnte er in einem Briefe vom 8. Mai, einen öffentlichen Chebrecher und Bosewicht, ber damals irgend eine verbrecherische That in dieser Gemeine begangen hatte, zu strafen: "es ist vonnöthen, daß dieses kand nicht also lästerlich zur Mordgruben werde." Der Brief in Unschuld. Nachrr. 1716, p. 1253. Strobel p. 104. — Sein Brief an die Erfurter, mit ihm gemeinschafts

eingriff, benn icon batte er fur fich felbit Alles ju fürchten. Die Entmutbigung unter ben verschiedenen Saufen, Die fich bald ausgetobt batten und rubigerer lleberlegung Statt gu geben anfingen, wurde von Zag ju Zag großer; Erlangung von Sonderportbeilen machte ju Unterbandlungen geneigt; großere ober geringere Beliebtheit ber einzelnen Gebieter nabrte Die Soffnung der Ungufriednen auf gutliches Abtommen oder wedte die Furcht por ber Strafe; bas Betvuftfein, baff noch nirgende trot ber weitgreifenden Aufftande etwas Cideres errungen fei, trat immer flarer bervor; Die Berriffenbeit ber Bebietetbeile unter fich lieft gemeinfames Sanbeln auch in Thuringen nicht auftommen. Go - batte Die Sangerhausner Pflege burch ihren Amtmann, ber ihnen fcworen mußte, bei ihnen ju fteben, an Bergog Georg gefdrieben und fich erboten, rubig ju bleiben, falls er bie Artitel eingeben und milber werben wolle; und die Berfammlung im Lager vor Frankenhausen nahm ein Anerbieten Albrechts von Mansfeld, ju gutlichem Austrage ibrer Sachen mit ibren Dberen bebulflich ju fein, gern an \*). Schon mar bon ihnen ber Freitag, 12. Mai, gur Bufammentunft bor ber Brude gu Martinerieth vorgeschlagen und Albrecht batte, abgehalten burch anbre bringende Sachen, ben Sonntag Cantate, 14. Mai, bagu bestimmt und in feiner Untwort auf dieß ihr Begebren an ibn fie wiederholt jum Frieden gemabnt. Da langte Munger mit breis bis vierbundert Mann aus Mublbaufen bei ibnen an und brachte es babin, baf bie Unterhandlungen abgebrochen wurden. Er ergriff noch am felben Tage Die Reder. Doch in Dublbaufen batte er ben Mansfelder Untertbanen gefdrieben: "Allein ift bas meine Gorge, daß bie narrifden Menfchen fich berwilligen in einen falichen Bertrag barum, baf fie ben Schaben

liche Sache zu machen, vom 13. Mai, bei Rommel III, Anm. p. 216 f., wozu vergt. Eobani Hessi Epp. V, p. 117. Planck 2, p. 192. Ersfutt rebellitte am 5. Mai.

<sup>\*)</sup> Altenb. III, 133.

noch nicht ertennen ")." Er wußte febr wohl, daß Albrecht, ber amar freundlich ben Seinigen gurebete, Frieden zu halten und Blutvergiegen gu meiben, boch aber mit wenigen Reitern die Bauern im Barg gefdredt und im Baum gehalten, auch Diterbaufen angegundet und 200 Bauern erfchlagen batte am 5. Mai., auf feinen Kall feine begrundeten Sobeiterechte aufgeben werde. Gben fo grof, wie bor dem lutherift gefinnten Albrecht, war die Beforgnif vor dem tatholifchen Ernft von Mansfeld. Diefe Berren burd Drobungen einzuschüchtern und für feine Artitel au gewinnen, ben Bruch gwifden Bolt und Fürften unbeilbar ju machen, und die emporten Saufen gu Blutvergießen und Schlacht zu betten, baran mußte ibm jest besonders gelegen fein. Daber feine ichandbaren Drobbriefe an beibe Grafen; baber bie Berichte, Die er über ftattgefundene Giege verbreitete, und fein Jubel über bas Unwachsen ber Bauernhaufen. Gegen Selbrungen gedachte Munger feine gange Rache gu wenden: "woe er das fcbloft au beldeungen erobert, mpe er furgebapt fambt fevnem anhange, bas er grauen Ernft feyn beupt wolle abgefcblagen baben, bas er ban offtmale alfo von fich geredt \*\*)." Buvor aber gab es in Frankenbaufen felbft Arbeit. Die "fchwargen Bauern," freiwillig ober burch Drobungen gezwungen in immer größerer Angabl berbeigiebend, pochten bas Monnentloffer bafelbft aus, nahmen Schloft und Rathbaus ein, gerriffen Urfunden, Briefe, Schuldverfdreibungen, Bucher \*\*\*), gerbrachen

\*\*\*) 3m Rlofter Baltenried hatten bie Bauern Urfunden und Das

<sup>\*)</sup> Altenb. III, 134. Ginen Druder, auf ben er bie Mansfelber Unterthanen vertroftet, icheint er nicht haben habhaft werben zu konnen.

<sup>\*\*)</sup> Altend. III, 137. 134.: "Die Bauren zu Klegen in Hegauund Schworswald sind ausst, als breymal hundert tausent stark, und
wird der Hauft ie länger je grösser." — Kappens K. Nachl. II, 665:
"sie halten ben XV M stark, ettiche sagen ober L. M es gehen die sag
nit gleich zue ... So ligen ben VI M man die zwue ment von asstet,
ghorn Im auch zue, die meren sich alle tag, zihen alle tag auss, reissen ebethoss vom den veren sich alle tag, zihen alle tag auss, reissen ebethoss vom den eren sich also. Aber sie kein viel redsicher dan Munders hauss, sie
sein nit so blutztrig als Munder." — de Wette 2, 667.

das Naths- und Stadtsiegel, plunderten die Sauser der ihnen Abgeneigten, bis Munger eine neue Polizeiordnung entwarf und fich mit den Seinen zum herrn des Klosters und der Stadt erklarte.

So war ber Sonntag Cantate, 14. Mai, und mit ihm das heer der verbündeten Fürsten herangesommen. Nur herzog Georg, der von Buttelstädt herbeizog, fehlte noch. Filipp von heffen und der herzog von Braunschweig wollten sogleich angreisen; doch fand man nach gehaltener Besprechung es räthlicher, die ermüdete Mannschaft rasten und mit Speise und Tranksich stärlen zu lassen; drum wurde nach kurzem, nichts entscheibenden Scharmügel ein Lager bezogen, in welches Montags auch herzog Georg einrückte. Dieses Baudern benutte Münzer und leate es als Aurcht aus.

Auf einem Berge vor Frankenhausen hatte sich "die dristliche Gemeine" gelagert, mit einer Wagenburg und Gräben sich umschanzt, und war auf 8000 Mann start. Geschütz sehlte ihnen nicht ganz, benn: "Eyn halbe schlangn hat der von Stolebergt den von Frangkenhausen geliben \*)," und Münzer bekannte: "die von Molhawsen haben ihm acht Karrenbüchsen gesliben." Dagegen gebrach es an Neiterei, weil in ihren Artikeln stand: "Es sollen kein Neutter mere sein, eytel suszenecht [39]." Anführer hatten sie mehr, als gut war: "Sie geprauchen Im Haufer keins vom Adel oder von Fursten, sonndern eytel schlecht pawers ader purgers sone, Zum gewolt; "also kein Schlachtenkundiger unter ihnen! Münzer sagte ihnen selbst: "denn ich kein Krieger mein Tag nie gewesen bin [39] \*\*)." Auch eine Menge

nuscripte ben Pferben als Streu untergeworfen und aus großen Büschern einen Weg burch ben Koth gebaut. Leuckeibs Antiqq. Walkenr. p. 459. — Spasatin bei Menck. II, 1112. Köhler 151 f.

<sup>\*)</sup> Altenb. III, 137., wo biese Stelle aus guten Gründen weggestaffen ift. Ranke 2, p. 216. spricht von einem farbigen Ringe, ber zur Mittagsstunde sich um die Sonne gezeigt habe. Auch macht er die geistreiche Bemerkung, die Lagerstätte ber Bauern erscheine wie von Münzer ausgesucht, eine Predigt zu halten. — Lossus p 254.

<sup>\*\*)</sup> Altenb. III, 129.

Prädikanten waren im Saufen. "Er gangolff der fichen prediger (zu Frankenhausen) hat eyn fenlyn angenomen, seyn dye von heringen und Greussen under gewest." Münzer galt wenig.

Che noch Bergog Georg eintraf (?), ftellten Die Fürften an Die Menge ben Antrag: wenn fie auf Onade und Ungnade fich ergeben und den falfchen Profeten Thomas Munger, famt feinem . Unhang lebendig überantworten wurden, fo wollten bie Fürsten, in Betracht, baff manch armer Mann unter ihnen boslich verführt worden, nach Belegenheit Gnade erweisen. Gin Rurichnerfnecht brachte Antwort: "Wir betennen Jesum Christum. Bir find nicht bier, iemand was zu thun, Joh. 2., fondern von wegen gottlicher Berechtigfeit, ju erhalten. Bir find auch nicht bier, bon wegen Blutvergiefung. Bolt ihr bas auch thun, fo wollen wir euch nichts thun. Darnach hab fich ein ieder au balten \*)" Bugleich werben als Boten, welche von ben Bauern an die Fürsten gefendet wurden gum Unterhandeln, Bolfgang Graf von Stolberg, Raspar von Rurleben und Sans von Bertber genannt: porbin "Bruder," wurden fie jeht pon ben Fürsten gefangen genommen und baburch von dem Bunde ber Bauern losgeriffen. Die Fürsten liegen barauf burch Bans von Werthern ben Saufen noch einmal Unade anbieten und Ergebung fordern, bielten fich aber gu ichleunigem Ungriffe bereit. Die verschiedenen Berichte über biefe Bwifdenvorgange find febr verworren \*\*). In Diefe Beit fallt mahricheinlich auch Die

<sup>\*)</sup> Rach Rommel II, 301 f. — Strobel p. 108 fagt, biesen Bettel hätten bie Bauern, weil ihnen ber Muth entfiel, zuerst an die Fürsten geschickt und die Unterhandlung eröffnet; nun erst hätten die Fürsten Münzers Auslieserung u. f. w. gesorbert. Die Fürsten gaben 3 Stunden Bebenkzeit. — Ein gloubwirdig, von wurhafftig vnterricht Xiii sagt: die Bauern hätten zuerst die Unterhandlung begonnen, die Fürsten geantsmortet. Da sind auch die beiderseitlichen Schreiben mitgetbeilt.

<sup>\*\*)</sup> Strobel p. 114 fagts Die Fürsten erhielten also auf ihr Unerhieten weber Untwort gurud, noch ihre mit bem Schreiben an sie abgeschickte Gesandten. Dieß waren Graf Wolfgang von Stollberg und Caspar von Rurleben, die sie gefangen behielten. Welanchthons hift. M. Altenb. III, 130 fagt: Also ward ben Fursten teine Untwort

mebrfach geleugnete Ermorbung bes Maternus von Gehofen, ber, eines alten Batere einziger Gobn, vom Bergog Beinrich von Braunschweig mit Botichaft an Die Aufrührer geschickt worben war: "Bergog Beinrich von Braunschweig bat auf Anregen Brafen Albrecht von Mansfeld eine Schrift an euch ins Lager gethan, in welcher er begehrt, ihr wollet ben Dunger ober eure Saubtleute berausgeben, fo folt ibr gu Onaben angenommen werden; aber ihr habt feinen Boten als eigenfinnige verftodte Leute und Ochmarmer erbarmlich erwurget, und ben blutigen Brief von ihm genommen, und eurer etliche als Capitaner gelefen, und foldes G. F. G. abgefchlagen, als aber eure Blindbeit und Sartmutbiafeit vermerft, feid ibr alebald, wie billig, angegriffen worben" \*). Munger geftand in feiner peinliden Urgicht: "Sabe bas Brtel vber Matern von Gebofen und bye andern g Ernfts byner gefprochen, aus bem Munde ber gemeine und babe boren gewilliget und babe bas auf forcht gethan" \*\*). Diefes Beugnif bat Bewicht, ohne bag Die That barum gerade in Die Augenblide por ber Schlacht fallen mußte, benn obiges andre Beugniß, freilich geringeren Berthes, fagt: "Er bat- einen Gbelmann gu Frankenhausen laffen hinrichten, weil ers wol verdient, benn er batte manchen armen

auff ihr anregen." Ain nühlicher Dialogus ze. A 2 läft ben Schwärsmer sagen: "Run wolan, ift bas auch ehrlich von ben Fürsten und herren, daß sie und Zetunden Bebentzeit gaben, und boch nicht is Stunde Glauben hieben, sondern so bald sie ben Grafen von Stolberg mit etlichen vom Abel von und zu sich brachten, ba liessen sie des Geschüß in und gehen und griffen und alebald an."
— Diese Angabe ist gewiß nicht ohne Grund. — Und der grählt Strobel p. 115 weiter: Da die Bauern merkten, daß die Fürsten immer näher sie umzingelten, ließen sie ben gesangnen Gaspar von Rürsleben zu den Kürsten und baten abermals Inade. Rürsteben brachte be Antwort zurück: erst musse Münger lebendig ausgeliesert werden. Das geschah nicht, aber sie schiedten den von Stolberg und ließen sich und Mänzer um Enade bitten. Da antworteten die Fürsten durch Pans von Werthern, sie seine des Unterhandelns müde.

<sup>\*)</sup> Min nugl. Dial. 2 2 b.

<sup>\*\*)</sup> Altenb. III, 137.

Mann viel Leids gethan, und hat das Evangelium helfen verfolgen, wo er konnte" \*).

In bem Lager ber Surften ward es lebendig. Sinter ber Bagenburg batte Munger ju bem Bolfe eine ermutbigende Rebe gebalten und die Geinen auf Gottes munderbare Gulfe vertroftet: Der babe ibm mundlich geboten, auszuzieben, fo feien er und fie alle fculdig, da ju bleiben und bes Endes zu erwarten; bie Fürften feien Tyrannen, und wollte man icon ibr Schinden leiben, fo tonne boch Gott bas nicht leiben, baß fie ben falfchen Gottesdienst ber Afaffen und Monche vertbeidigen und gur Alb. götterei treiben; lieber fterben, als in folde Abgötterei verwilli. gen; es mare je beffer, Martyrer ju werden, denn fich bas Gvangelium entziehen zu laffen; Gott gebe Gulfe und Gieg, babe ibm mundlich foldes jugefagt und befoblen, bag er alle Stande reformiren folle; laffet euch nicht erschreden bas fdmache Rleifc und greift die Feinde fubnlich an, ihr durft bas Befdug nicht fürchten, benn ibr folt feben, baft ich alle Buchfenfteine in ben Ermel faffen will, die fie gegen und ichießen, ja ihr febet, bag Gott auf unfrer Seiten ift, benn er gibt iefund ein Beiden, febet ihr nicht ben Regenbogen am Simmel, ber bedeutet, daß Bott uns, die wir ben Regenbogen im Panier fuhren, belfen will, und drauet den morderifden Fürften Gericht und Strafe" \*\*). - Mings ergrunte bie Belt und am Maihimmel gogen mechfelnd Regenwolfen bin über den Sauptern ber gabrenden Menge.

<sup>\*)</sup> Min nuft. Dial. — Rommel III, Unm. p. 215 führt an: Lauze, ber, unter E. Filipp Regierungsschreiber, eine handschriftliche Shronik hinterließ, behaupte nach einem Augenzeugen, baß die Bauern vor ber Schlacht keinen ber fürftl. Boten getöbet hatten; auch brücke er sich über die vorgegebne Ermordung Materns zweisethaft aus. — Rach einem alten Berichte im Schunks Bertrr, zur Mannzer Gesch. B. II, p. 32. soll Munger zuerst haben eine Falkonetkugel über die feinblichen Reiter schießen lassen, wodurch ein junger Ebelmann erschossen, ber samt einigen andern Bolschaft an die Bauern gebracht habe. — Genau erwogen, so kann man wohl kaum die Abat teugnen.

<sup>\*\*)</sup> Mel. hift. Mung Altenb. III, 129. Die Rebe ist wirklich gehalten, nur von Melanchthon überarbeitet. Ranke 2, 216.

Der Befang bes Veni Sancte Spiritus, vermengt mit bem Rübren ber Trommeln, brang aus ber Bagenburg binunter in bas Lager ber Fürften, wo Landgraf Filipp, eben fo friegstuchtig als beredt, ebenfalls Worte ber Kraft und fürftlicher Weibe au den Rriegern fprach \*): Dbrigteit fei von Gott und muffe geehrt werben; irre fie, fo mußten bie Unterthanen Dachficht beweisen und bie Dbern nicht vollends ichanden; bie Burde, welche die Unterthanen trugen an Gelb ober Bins, fei gering negen die Gorge und Mube ber Fürsten; Munger und fein Unbana fuchten Raub und Mord und lafterten bas Gvangelium bod; dief ihr Evangelium: ben Reichen bas Ihre nehmen, anbern ibre Beiber und Rinder ju Schanden machen, Obrigfeit wegnehmen, daß ihnen niemand wehren mag; Die Bauern haben feine billige Urfache des Aufruhrs, fo foll man fie getroft angreifen und gemeinen Frieden belfen retten; bas fei Mahrheit, baran gefchebe recht; es fei fein Sweifel, Gott werde helfen.

Alsbald schlugen die Augeln in die Wagenburg und der erste Schlachthausen des fürstlichen Kriegsvolls, damals gewöhnlich der verlorne geheißen, zog hinauf. Die Bauern, welche auf Münzers Nede wüthig ausgerufen hatten: todt oder lebendig wollen wir hier bei einander bleiben, frisch dran und nur drein

<sup>\*)</sup> Melandthon 1. c. f. 130. Bon biefer Rebe behauptet Lauze (nach Rommel 1. c.) ausbrucklich, fie fei fo, aber turger, gehalten und hernach gebeffert worben. — Schon am 25. April-hatte ber ganbgraf gu Alefelb feine Ritter und bie Getreuen von ben Stabten burch eine Rebe gu bem Buge wiber feine eignen Bauern begeiftert. - Er verfanb ben Rrieg gu fuhren, fo jung er bamals noch mar; fpater lobte ihn beshalb fetbft ber Spanier Luis de Avila, ber unter anberm in feinem Rommentar vom beutichen Rriege über bie Deutschen überhaupt bemerft: yo nunca tal pensé de Alemanes, los cuales parecen gente perezosa y pesada, mas ellos han mostrado el contrario, porque lo que de cllos hemos experimentado y visto en esta guerra, vemos que demas de saber llevar su campo muy ordenado y su carruage muy recogido, y su artilleria en los lugares que conviene, todas las veces que se ofrece hacer diligencia, con todo ello la naben muy bien hacer u. f. w. p. 37 ber Untwerpner Ausgabe von 1550.

gefdlagen und geftochen, und ber Bluthunde nicht gefcont!, -Diefe vorber noch fo larmenden Saufen, bielten fich unbetveglich, wie wahnsinnig, und fangen geiftliche Lieber. Dichter fielen bie Rugeln und wühlten fich in die gedrängten Maffen binein; ber ungewohnte Unblid ber erfchoffenen Bruber, bas Medgen ber Bermundeten, bas riefelnde Blut nahm ben Beangsteten allen Salt. Da brachen bie beffifden Reifigen, au benen fich auch Die fachfifden Reiter gefellten, burch eine in die Bagenburg gemachte Baffe machtig berein, und die Flucht tobte. Frankenbaufen jog, was die Langen verschonten und die Rugeln und Schwerter nicht erreichten, in wildem Bedrange. Die Thore waren gefchloffen und inwendig mit Dift verfest; aber ber Tobesanaft waren bie Stadtmauern nicht zu boch; auch bem Giegedeifer nicht; Flüchtige und Berfolger fielen fast gleichzeitig über bie Mauern binab. Draufen rudte ber "gewaltige Saufe" ber Fürften bem verlornen nach. Das Blut ber Bauern bungte ben "Schlachtberg" und verduntelte ben Glimmer, ber bort aus bem Erbboden foillert. Gingetlemmt in eine Steinschlucht menbete fich ein gersprengter Saufe ber Emporer gegen bie einbauenben Berfolger und verwundete, tobete mebrere Reifige. Da warb in ber Erbitterung auch ber wehrlosen Flüchtlinge nicht mehr gefcont. Drinnen hatten die Sieger Die Pforten geräumt und aufgesprengt und die bellen Saufen ftromten nun ungehindert binein; auf ben Straffen, in Rirche und Kloster, ja im Junern ber Saufer frag die mordende Baffe; Reiterbuben übten bas Blutwert verharteter Manner, und mancher Gingelne berfelben erftach acht bis gebn Bauern. 5000 buften mit bem Leben \*); ber Bad, welcher burch bie Stadt fliefit, ward blutroth.

<sup>\*)</sup> Cochlaeus l. c. p. 23: "trucidatis super sex Milla Rusticis et alijs seditiosis." Mel. Altenb. III, 132: "ben 5000 Mann." Sben fo Luther und Seorg; Minger (40): iber 4000. Spangenberg Mansf. Chronit Kap. 362 und die alte Radricht dei Schund: 7423. Milbener hift. Radr. 2c. p. 187. Epprian l. c. II, 354. Köhler l. c. S. 200. Ein glouber. vndeer. 21. "vber die 6000."

bem Morden ging die Plünderung hand in hand; zweimal gefangen Genommene litten, wieder ergriffen, doch noch den Tod.
Glücklich, wer im Freien draußen entwischt war, denn drinnen
in der Stadt fand der Scharsblick der Sieger die Berstecke bald
aus. Ueber die Leichen ritten endlich die Fürsten in die unglückliche Stadt und geboten bei Todesstrase Aushören des Blutvergießens; aber 300 Gefangene, unter denen auch Unschuldige,
wurden vor das Nathhaus getrieben zur Enthauptung. Hier trug
sich's zu, daß ein Neisiger den Beibern, welche ihre Männer loszuditten sich hinzudrängten, Gnade verhieß, wenn sie einen alten
Priester, der unter den Gefangnen war, umbrächten; und die
Weiber erhoben Knüttel und erschlugen ihn. Die Fürsten sprachen zwar über diesen Reisigen die Todesstrase aus, allein keiner
verrieth ihn.

Much Munger, auf beffen Ropf icon ein Preis gefett war, wurde "wunderberlich" gefangen. Er batte fich, vielleicht unter ben Erften mit, vom Schlachtberge geflüchtet, wohl zu Pferd, und in einent Saufe nabe beim Nordbaufer Thore auf einer Bodentammer fich verfrochen, wo er feine Rleider abwarf, ben Ropf mit einem Duche umwickelte und in bas Bett fich legte. Beuteluftig ober ber Rube bedürftig bringt ein Reifiger \*) bis gu biefem Bintel bes Saufes. Auf feine Frage, wer er fei? antwortet Munger: er babe Fieber, fei febr fcmad und gu bem Aufrubr nie getommen. Der Reiter aber fand eine Safche bei bem Bette liegen; barin geborgen Briefe, Die Albrecht von Mandfeld an Munger gefdrieben, um ibn jum Abftebn von feinem Frevel gu ermabnen. Die brachten ibn in der Fürsten Gewalt, nachdem er freilich au leugnen versucht und ben Reifigen au Drobun-

<sup>\*)</sup> Mel. 1. c. sagt: "Es war aber ein Lünenburgischer Ebelman in baffetbige haus benm Thor eingezogen, des Knecht gehet ohn gesehr hinauff aus baben im haus, wil sehen was sie für herberg has ben." — Altenburg p. 325 nennt ben Knecht bes Selmanns Orto von Eppen. — Rommel III, p. 308: "nach andern ein Selmann aus ber Grafichaft Walbed, mit Ramen Ebbe." Bergl. unten S. 96.

gen gereigt hatte. Das geschah, wo nicht am Montage schon, boch am Dienstage ben 16. Mai.

Bor die Fürsten gebracht und gutlich befragt: warum er bie "armen Leut" \*) also verführt babe, that er trofig: er babe recht gethan und bie Furften ftrafen wollen, weil fie wider bas Evangelium waren. 2118 aber ber Landgraf, ber icon einen evangelifden Prediger bei fich im Feldlager batte, ibm aus der Schrift bewies, daß Bott Aufruhr verbiete, ba mußte Munger feine Antwort. Schon in Frankenhaufen foll er gefoltert worden fein. Da er unter bem Bufdrauben bes Daumenftod's laut aufschrie, bemertte Bergog Georg: Thoma, big thut bir webe, aber es bat ben armen Leuten weber gethan beute, bag man fie erstochen bat, die bu in fold elende bracht baft! Morauf Munger antwortete, wie ein Befeffener lachend: fie baben's nicht anders wollen baben! \*\*) lleberbaupt fuchte Beorg Mungern der katholischen Rirche wiederzugewinnen. Bielleicht fcon damale, wenn nicht erft vor Mublbaufen, fagte er ibm: "laffe bir lept fein, bas bu bein orden verlaffen haft, und bas Du die Rappen ausgezogen baft und ein weib genommen." Da fagte ber Landgraf öffentlich: Münger laß dir bas nit leid fein, fondern lag bir bas leid fein, bas bu bie ufrurifche Leuthe gemacht haft, und trame bennoch got, er ift gnedig und barmbergig, er batt fein Goen bor bich in den Doth geben." \*\*\*) Nun wurde Munger, als ein Beutepfennig bem Ernft von Manefeld geschenft, auf einem Bagen nach dem festen Schlof diefes Brafen, Seldrungen, gebracht, damit fich erfulle, was er ibm am 12. Mai gefdrieben batte: 3ch fabre baber. Sier tam er abermals unter die Folter und vervollständigte por Bergog Georg und

\*\*) Rach Del. in ber hiftorie, 1. c. f. 132.

<sup>\*)</sup> Dieß ber Name für ben Bauer. "Pauperes Cuncii" ebenfalls, wie Karsthans, sprichwörtlich.

<sup>\*\*\*)</sup> Brief bes Landgrafen an Georg von 1528 bei Rommel III, Unm. p. 222.

anderen herren sein Bekenntniß \*). Freilich waren die Evangelischen \*\*) mit den Gegenständen, worauf diese Berhör gerichtet wurde, nicht zufrieden, Luther namentlich, der über Münzers Verstocktheit schilt \*\*\*), und Melanchthon nicht, weil sie gern über das theologische Element in Münzer besteren Aufschluß gehabt hätten. Und auch für die Gegenwart bleibt es bedauerlich, daß der Drang des Augenblicks und die Gesinnung der zu Verhör Sigenden nicht ein tieseres Darlegen der Plane Münzers begünstigte, so wenig Großartiges und Umfassens des ihm auch eigen gewesen sein mag †). Uebersehe Niemand, daß in Münzers Urgicht oben an sieht: "Er wil nit, das man das Heylige hoch wirdige Sacrament eusserlich anbethen soll, anders dann Im geyste, sondern es siehe In eynes Jedern wilkore Sagt, das er das Sacrament den krancken gereicht von

<sup>\*)</sup> Es erschien alsbalb gebruckt: Bekentnus Ahomas Münhers etwa Pfarner zw Alstebt und nie in bem Ausstrücken haussen zu Kranskenhausen befunden, Gescheen in der Güthe dinstags nach Cantate Anno 1325. Ein Sendbrieff Ahomas Münhers an die zu Mülhausen. 4 Quartblatt, — Strobel p. 175. — Cochlaeus l. c. traditus est in custodiam Domino Ernesto Comiti de Mansselt, uiro pio et Cathelico.

<sup>\*\*)</sup> Ain nutl. Dialogus 2c. A 2: "Georg von Sachsen und Graf Ernst von Mansfeld samt einem Schreiber und henter haben allein den Munger peinlich befragt, und mit ihm in Abwesenheit der andern herrschaften gehandelt, durch welches auch der Munger verurssacht, das Sacrament unter einer Gestalt bewilligt zu empfahen. Wäre besser, daß mehr Fürsten, und sonderlich der Landgraf zu hessen, der boch der Schrift gegründet, auch dazu gesordert wären." Cochl. 1. c. p. 236: Ille uere magna duetus poenitentia summa deuotione et errores reuocauit et uenerabile Sacramentum pracuia consessione ritu catholico sub una specie accepit, priusquam ictum gladij subiret.

<sup>\*\*\*)</sup> Buth. Br. an Rubel, 30. Dai 1525, be Bette 2, 670. Des landition in ber hiftorie, Altenb. III, f. 132.

<sup>†)</sup> So bleibt immer höchstwahrscheinlich, bag Munger nur gu bekennen hatte, was er bekannte, ohne bag ihm klar war, was ansangen? wenn ber Aufruhr in gang Deutschland obsiegte. Gichborn beutssche Staats und Rechtsgesch. IIII, 60. Sartorius p. 340. Böttigers fachs. Gesch. I, p. 401. Reinlich, und peinlich gewonnen ift Mungers Aussage.

selber mit gnossen, nach Mittage wan er gessen hat, auch In der nacht nach eynes hedern gesegenheyt, habe weyn und broth genomen Und dasselbige consecrirt!"

Das feste Seldrungen und sein tiesster Thurm machte Mungern schwach. Er schrieb den 17. Mai an die Brüder zu Mühlhausen seinen beweglichen, zur Besonnenheit rufenden Brief \*) [40], und bat sogleich darnach seine Folterer, ihn zu erinnern, daß er öffentlich seine falsche Lehre über Obrigkeit und Abendmahl verwerfen wolle, bat, sein Schreiben nach Mühlhausen zu befördern und sein Weib und Kind in Besig seiner habe treten zu lassen [41].

Während man zu Frankenhausen auf dem Felde die Todten begrub, zogen die Fürsten über Seebach, wo Hans von Berslebsch wieder in seine Gerrenrechte eingesetzt und eine Schaar von 20 Bauern aus Mühlhausner Umgegend ihm zur Rechtsertigung übergeben wurde, nach Schlotheim \*\*). Hier auch sammelte Herzog Georg Briefschaften, die auf Münzers Geschichte Bezug hatten, wie denn überhaupt dankbar anzuerkennen ist, dass Georg weit sorgfältiger, als sein Bruder Heinrich, wichtige und interessante Actenstücke sammelte. Am 20. Mai vereinigte sich ber neue Aurfürst von Sachsen, Johann, mit den Fürsten, denner 800 Neiter, 2400 Pferde und 2000 Landsknechte zusührte; mit ihm war sein Sohn Johann Friedrich. Der Kurfürst Friedrich der Weise war nämlich am 5. Mai, je näher dem Tode desso milder, zur Lochau gestorben und nach Anordnung

\*) 3war icon, z. B. Altenb. III, 137., gebruckt, aber außerft ungenau. Rubn ift Backto's Unficht von biefem Briefe!

<sup>\*\*)</sup> Mel. hist. 1. c.: "Rach ettichen Tagen sind die Fürsten für Müthausen gezogen." — Strobel p. 128: Die Fürsten zogen den 19. Man von Frankenhausen ab. — Engelhardt p. 178 sagt, der Kurf. sei am 18. Mai in Schlotheim bazugestoßen. — Rommel III, p. 309. — Cochläus in: Eyn begriff zc. sagt, am 22. Mai seien die Fürsten nach Mühlhausen gezogen, das sie an 3 Orten belagert.

ber evangelifden Lebrer beerdigt worden \*). Bald ichloffen auch Filipp und Otto von Braunschweig = Luneburg fich an Die Berbundeten an mit 300 Reitern. Bon Schlotheim aus ftreiften Die fürftlichen Reiter felbit bis Ummern, bas fie in Brand ftede ten, gundeten bie Saufer unter ber Brude an und trieben ben Bauern zu Reifern ibr Dieb fort \*\*). Darauf mard bei Gormar auf bem Bebren gelagert und am Sonntag Mogate, 21. Dai, Die Stadt Mublhausen burch einen reitenden Boten gur llebergabe aufgefordert: Die Unschuldigen follten verschont, Die Aufrührer bestraft, die alten Rathe wieder eingesett werden. Pfeifer, ber in Mublbaufen gurudgeblieben mar, vermochte nicht langer ba zu walten; mit feinem Unbange, Burgern und Drabifanten, 300 - 400 im Gangen \*\*\*), jog er burch ein Nachts ibm bulfreich geöffnetes Thor nach Gifenach gu, ward aber bort burd Bolfgang von Ende mit ber Menge ergriffen und in's Lager nach Gormar gebracht. Indeg fundigte gu Mubthaufen ber Doctor und Syndicus Johann von Ottera Mittwoch frub, 24. Mai, ben auf ben Barfugerfirchof jufammengerufenen Burgern an: wer bor Gbeleben oder fonftwo mit im Aufruhr gewesen, moge fein Beftes bebenten; auch die Beiber und Jungfrauen murben berufen, in bemuthiger Rleidung, (Die Jungfrauen mit geflochtenem Saar und Wermuthefrange barin) Die Fürften fußfällig um Onabe fur bie Stadt angufleben. 1200 Beiber und 500 Jungfrauen, von einem Boten geführt, gogen barauf in's

<sup>\*)</sup> Seckend. II, p. 4. 5. 12. 33. Rappens K. Nachl. II, 666. — be Wette 2, p. 667.

<sup>\*\*)</sup> Altenburg p. 325 ff. Seckend. II, p. 12 sq. Planct 2, p. 196. — cf. be Wette 3, 169. 416 über bie späteren hergänge gegen schulbig und unschulbig bezüchtigte Burger. Will's Beiträge p. 198. 218. 224. — Walch XVI, 176. und Sebastian Froschels Buch Bom Priesterthumb ber rechten, warhafftigen, Christischen Kirchen zc. 1565. in ber Borrebe über ben gefangenen Clement schon vor bem Bauernstriege in Sachsen.

<sup>\*\*\*)</sup> Cochlaeus I. c. Quod audiens. Munceri socius. Monachus Apostata, cui nomen erat fistulator, noctu clam cum socijs CCCC aufugit.

Lager binaus; eine Frau, Bibichin oder Urbachin genannt, führte vor ben fürstlichen Nathen muthig bas Bort; Alle aber fielen, Onade rufend, bor ben Fürften auf Die Rnie. Unade ward, mit Muenabme ber Schuldigen, felbit fdriftlich verheißen, jeder Gingelnen Rafe, Brod und Trunt gereicht. Am 25. Mai, war Simmelfahrt, tamen bie Manner ber geangsteten Ctabt, baarbaupt und baarfuß, die Bande gefaltet und weiße Stabe tragend, ben mit 600 Mann einrudenden Furften entgegen und baten ebenfalls um Onabe. Beplundert ward nicht, aber bie Ctatt mußte fich mit 40000 fl. bavon lostaufen und alles Befchut, auf Diabern und ohne Raber, worunter eine fo große Buchfe, baf ein 12 jabriges Rind brinn figen tonnte, nebft Munition, alle Baffen ber Burger und Bauern, Pferde, Geld, Rleinobien, Betreibe ausliefern; die Bauern in ben Stadtdorfern follten Die Befeitigungen und Mauern ber Stadt einreißen. Much an die ge-Schädigten Gdelleute, welche Beifeln mit weaführten, mar Buffe ju gablen. Biele bor Munger geflobene Burger tamen nun wieber, mit ihnen mander ausgewanderte Rathsberr. Die alter Dathe wurden bergeftellt und die Rurften legten fich bas Schutzrecht über die Stadt bei, bas unter ihnen wechselte; Bergog Georg übte es querft. Um Conntage Graudi mart in ber Frauentirche die Meffe wieder lateinisch gehalten \*). Der Raifer freilich tonnte mit foldem Bebahren ber Fürsten gegen eine freie Deicheftatt nicht gufrieden fein.

In diese Tage, wo der Mel in der Stadt hauste, fallt, was Luther von Mungers ungludlicher Frau erzählt: "Als ich gebort habe, daß zu Mulhausen unter etlichen groffen Sansen

<sup>\*)</sup> Am 8. August 1526 sendete Luther den Wittenberger Lector und gewesenen Colestinerprior auf dem Königstein nach Mühlhausen, als Prediger ihn empfehlend. Aber man nahm ihn nicht an: erst 1542 ward die Resormation dort eingeführt. de Wette 3, 122. Ueder diesem Mann, der I oh ann Mantel hieß, vergl. überhaupt de Wette 2, 589. 3, 241. 244. 314. 5, 222. 352. Seckend. III, p. 253. Schelhorns Erzöslichste 1, p. 87 und meinen Aussch über die Colestiner auf dem Königstein in d. säche, Kirchenzeit. 1841, no. 51. 52. — Lossius 1 c. 143. 259.

einer habe bas arme Weib Thomas Mungers, das nu eine Witwen und schwangers Leibs ist, zu sich gesodert, für ihr auff die Knie gefallen und gesagt: Liebe Frau laß mich dich stieren. O eine ritterliche abeliche That, an einem elenden, verlassenen, schwangern Weiblin begangen, das ist ja ein kuner Held, der dreyer Nitter wohl werth währe" \*). Die Briefe, welche sie nach Münzers Aussage in einem Sack hatte, wird man ihr nicht gelassen baben \*\*).

Die Hinrichtungen begannen am 26. Mai, Freitag nach himmelfahrt, wo Nachmittags um 4 Uhr auf bem Obermarkte ein Schuhmacher Jacob Schulze zum Tode gebracht ward. Montags nach Graudi, 29. Mai, starben unter dem Schwerte des henters herrmann holzapfel, der Feldhauptmann von Eisenach, ein alter Mann von Alstedt, Karl Knieriemen von St. Nicolai und der Gine Bürgermeister des Münzerschen ewigen Nathes, Sebastian Künemund; sie wurden auf dem Kirchhofe zu U. L. Fr. begraben; der andre Bürgermeister aber, heinrich Baumgarten der Jüngere, ward erst nach Nochlig abgeführt, später in seinem hause zu Mühlhausen in lebenstänglicher haft gehalten.

Auch Munzer ward von Heldrungen gebracht, um zugleich mit Pfeiser den Todesstreich zu erleiden. Er mußte oder wollte vor seinem letzten Gange das Abendmahl nach katholischer Weise nehmen; hoffte er etwa, daß man ihm deshalb das Leben schen ken werde? Nur vor dem Martertode scheint ihn diese Nucktehr in den Schooß der geltenden Kirche bewahrt zu haben. Zum Nichtplatze geführt soll er vor Todesangst nicht im Stande gewesen sein, das Credo zu beten, weshalb Herzog Heinrich von

<sup>\*)</sup> Altend. III, f. 150. Cochland XX i. Articel ber Wibberteuffer zu Munfter etc. Dresben 1534, im 19. Artifel, und Philippicae quatuor Bogen X i b.

<sup>\*\*)</sup> Altenb. III, 136. — Rach: Gin gloubm. vnber. B. Bi fuchte Mühthaufen bie Fürften zu trennen und ben Kurfürften, Erfurt und Rorbshaufen als Unterhandler zu gewinnen. — Spalatin bei Menck. II, 1113.

Braunschweig es ihm vorbetete; auch soll er ein halbes Stübchen Wasser \*) im Angesichte des Todes getrunken, doch aber
die Fürsten gemahnt haben, die Vücher Samuelis und der Könige fleißig zu sesen und sich darinnen zu spiegeln. Er ward
enthauptet, sein Kopf auf einen Psahl gesteckt und auf dem Riesenberge bei Mühlhausen, links, wenn man die Höhe hinauf geht,
ausgestellt. Mit ihm starb Pseiser, reuelos und verstockt, den
gleichen Tod; sein Haupt ward am Scheidewege beim Schadeberge, wenn man nach Volkstedt gehen will, aufgepfählt \*\*). Am
31. Mai zogen die Fürsten bis auf Herzog Georg von Mühlhausen ab, ein jeder, um die Empörer weiter zu verfolgen.

So endete Münzer mit Leib und Leben, ein bejammernswerthes Opfer religiös-demokratischen Fanatismus und eines trüben
Idealismus, der jegliches Gegebene verkehrt und das Söchste
und Heiligste entweiht. Die Ideen, welche er in seinem Unverstande zu sehren behülflich gewesen, starben nicht, denn sie wurzelten in dem Elend und dem Uebermuthe der Zeit: weiter ausgebildet und mit schwärmerischen Träumen sveventlicher gesättiget
sprangen sie in Münster später noch einmal gräuelvoll in's
bürgerliche Leben. Münzer jedoch ist reiner, als Münster.
Ohne ihm Unrecht zu thun, darf man behaupten, er sei zagbaft gestorben. Boreisig möchte sein, wenn schlechthin der
Stab um seines En des willen über ihn gebrochen würde. Lagert
doch auf den Berichten über dasselbe manches Dunkel! Die ihn
verbörten und richteten, — sie bingen am Neusserlichen; An-

<sup>\*)</sup> Seckend. II, p. 13. Manlius locc. comm. collect. II, p. 135: Muntzerus alligatus currui decollabatur. Cum unus ex aulicis nostri Principis Saxoniae propius ad eum accessisset, qui ipsi notus exat, petiuit, ut sibi adferret potum, quo allato in tanto dolore et metu mortis duodecim cantharos aquae exhausit. Altenb. V, 481.

<sup>\*\*)</sup> Attenburg p. 332. Strobel p. 129 fagt: Pfeifer fei mit 92 Muhlhausnern bei Gisenach gefangen genommen, Munger und Pfeisfer mit einem Kufter und 24 andern hingerichtet worben. Der Tag ber hinrichtung ift nicht genau zu ermitteln.

laft ju geben, daß Mungers Inneres vor bem fcweren Todesgange fich bem Blide ber Menfchen eröffne, baran binderte fie bod auch ber Drang ber obichwebenden Greigniffe; benn ungeachtet bes eben bejubelten Sieges war ringsum noch Bewitterfcwule genug. Wie benn, wenn Munger an ber Grengmart awifchen Erde und himmel fo recht innerlich feines Lebens Frevel erfannt und bem richtenden Gott in ber Menfchenbruft gegenüber fich unfertig gur naben Rechenschaft, fein Berg gebrochen gefühlt batte? Die tenn, wenn ibm fein Bebren und Birten arofitentheils als ein Spotten Bottes erschienen mare? wenn er aus' bem Schiffbruche feines Lebens die Gine Babrbeit gerettet und um fo frampfhafter im Angeficht Gottes und ber irdifchen Fürften feftgebalten batte, Die Babrbeit, daß bas arme niedrige Bolt unter feinem Drude erliege? In Diefer Babrbeit, die Munger im Scheiden noch gegen die Fürsten ausfprach, fuchte er feine Gubne mit Gott. Darin wenigstens batte er nicht geirrt. Und rubrend ift bas Abmabnen bes Sterbenden bom Gigennug, der das Bolt befeelte; rubrend feine Liebe ju Weib und Rind. Bie ein Fragenbild fieht Diefen Ergiefungen eines gagenden Bergens ter Jubel bes Cochlaus über Mungers Bekehrung gegenüber. Ja wohl, Die Macht Des Gewiffens und die Gebnfucht nach dem Frieden mit Gott. - beibe find ungustilgbar im Menfchen, beibe Beugen ber emigen Liebe. Belingen fonnte Mungere Berfuch nicht, weil er, Betruger feines beffern 3chs, Andre betrog; Die Babrbeit mar nicht in ibm, baber auch die reine Liebe nicht! Bu bem Biele aber, welches Munger nicht in beller Rlarbeit ichaute, und zu bem im Sturmfdritt zu jagen er die Bege bes Berbrechens betrat, bat Lutbers Protestantismus, im Laufe freilich von Jahrbunderten, geführt und wird immer milder baju leiten.

Wie Lauffeuer pflanzte fich fort, was bei Frankenhausen und Muhlhausen geschah. Nicht ohne nachhaltigen und nachwirkenden Eindruck. Namentlich scheinen die veralteten Gedanten bes Herzogs Georg von Sachsen in bem Auflodern, bas bem Gelöschen ber Flamme voraufzugeben pflegt, sich mächtig getäuscht zu haben. In dem Lager zu Görmar mag er gewähnt haben, der günstige Augenblick zu Luthers Verderben sei da \*), benn in unseliger Begriffsverwirrung erschien ihm Luther der größere, Münzer der kleinere Verbrecher. Herzenderziesungen darüber haben stattgefunden \*\*\*). Daß solche Gedanken das Versahren bei Münzers Verhör beherrschten, darf auch die unparteitschste Geschichtsforschung mit Fug und Necht argwöhnen. Der Schaden aber, welchen die Tollheit der Prädikonten und der Bauern dem Evangelium brachte, war gering gegen den Segen, welchen die ewige Weisheit aus dem Jammer zu zeitigen begann; dem "christlichen Bewußtsein" in dem Herzen der christlichen Wölker brachte sie streng genommen, gar keinen Nachtheil

<sup>\*)</sup> Euther an Amsborf 21. Juni 1525, de Wette III, p. 13: Dux Georgius comitia habebit proxima feria 2. in Dessau cum Marchione et Episcopo Moguntino. Rumor est, quod me sit Witenberga petiturus, inflatus successu: credit me similem esse Munzero in doctrina. — Altend. III, f. 336: Wir wissen auch wohl, daß Euther nicht Münger ist, daß Gott Münger um seine Bosheit durch uns gestrasst, das kan er Euthern auch wohl thun, wir wollen uns auch als ein unwürdig Eszeug gerne dazu, nach seinem Willen, gebrauchen lassen. So Georg an Luther 28. Dezbr. 1525.

<sup>\*\*)</sup> Rommet III, Unm. p. 222. ber mertwurbige Brief Kilipps an Georg. Schon feit bem Darg 1525 maren Georg und Filipp bes Evangeliums wegen mitfammen in icharfem Briefmechfel. Rilipp batte gar tein Behl feiner Gefinnungen. In einem Briefe vom 20. Darg 1525 brach Georg ben Briefwechfel ab, nicht ohne Gitelfeit auf feine eigne theologifche Ginficht, aber liebenswurbig: "Den a I by helt es boch bor vor es quem von ben fpighuttern pffaffen und monchen ber, by mich awers bbengtens vorfuren fo boch ein len, och was in ber fachen zeu thun vormage, vor bas andre wo ich mich mit a I in wenter fchrifft by amere zeuuorlegen, begeb mochten es vorftenbig leut vns benben villeicht nicht unbillich por ein thorheit achten und fagen wir porftunbens benbe nicht bor umb wil iche got bfeln und bem vortramen, es ift noch omb hundert Sar geu thun, fo woln wir erfarn wer recht ober vnreicht ift vnb mas ein itexlicher vor ein fpicz hut ift" (45). -Deine Bermuthung ift's, bag bas oft angeführte Schriftchen: Gin gloubwirdig, und warhafftig unberricht ze., wo nicht von Bergog Georg felbft, boch auf feinen Befehl gefertigt murbe.

und der Protestantismus ging feinen einmal aufgethanen Weg su weiterer Entwickelung fort \*).

Die verschiedenartigsten Gerüchte und Urtheile wurden über biese Borfalle laut. Melanchthon schrieb darüber an andere Freunde Manches, was ihm selber erst von Freunden berichtet wurde und sich spater als unwahr auswies \*\*). Cochlaus ließ über Mungers hinrichtung druden, was Sage war \*\*\*). Lu-

\*\*\*) Cochlaus: Enn kurger begriff von auffruren 2c. B. D iili: "Thomas munger, ale er ift von en Ebelman auß heffen ergenffen,

<sup>\*)</sup> Pland 2, p. 200. 201. be Wette 3, p. 21.

<sup>\*\*)</sup> Br. an Camerar. 19. Mai, Corp. Ref. I, 744: "heri domum ventum est, ubi accepimus ex amici cuiusdam non levis literis. ad Francusium in Thuringis legionem Monetarii fusam ac victam esse, magnum numerum rusticorum esse iugulatum. Ipse vivus captus est, cum tamen sub primam coitionem aufugisset, et se in quodam monasterio monialium abdidisset. Miserum hominem, in illis ipsis latibulis captus est, in quae maxime saeviit. Et donatus Comiti Ernesto a Mansfeld, quem appellabat ipse Ridiculum sua lingua. Ego etsi graviter afficior caede miserae turbae, quanquam cogantur principes latrocinium opprimere, tamen, si est ut spero, gaudeo captum esse du cem seditionis. Non tam, quod spes est, fore res tranquilliores, quam quod extat non leve documentum spiritus quem iactabant. Bone Deus, quale regnum, quam suaviter sibi somniarunt? quibus vaticiniis ementitis perpulit ad induenda arma stultam multitudinem? Quoties pollicitue, se in prima acie futurum, coelestibus oraculis iussum, ut publicum civitatum statum mutaret. Haec fefellerunt omnia. Itaque quantam maximam potest animus gratiam capere, habeo Christo precorque, ut caetera etiam fortunet et vitia Ecclesiae mitius emendet. - An Agricola Anf. Juni, Corp. Ref. I, 746: Ex Locser intellexi, comitem Albertum missurum nobis confessionem Muntzeri, in qua dicit multa exstare περί τοῦ α'. β'. γ. O mirum iudicium Dei. - In Camerar 7. Juni, 1. c. p. 747: Thuringorum tumultus oppressus est. De Moncero sumptum supplicium in castris, qui in corona, cum precaretur sibi ignosci, flens dixit, fateri se, quod maiora iusto suscepisset. Et sese aliquoties multitudinem arma induentem voluisse ab incepto revecare, quod cum non posset obtinere, invitum se perrexisse et vulgi voluntati obsecutum esse. Hacc videnturae tibi πνευματικά; Mihi quidem misera conscientia et desperatio videtur. Exspectamus confessionem cius, de qua quanquam multa audivi, tamen nihil scribam, donee acceperimus. -

ther war nach ftets neuen Aufschluffen begierig \*). Gelber Johann Rübel, Mansfeldischer Rath, wiederrief manche gegebene Nachricht über Munger \*\*).

Claus Storch, so bieß es \*\*\*), sollte unter ben bei Frantenhausen Gefangenen sein, allein er ging vielleicht nach Frantfurt, (??) wo er eben auch vertrieben wurde, und soll endlich in einem Bairischen Kloster gestorben sein. Martin Cellarius war in Preußen und kam im Jusi 1525 nach Wittenberg, wo er mit Luther und Melanchthon immer wieder über sein erträumtes

vnd den fursten vberantwort, hat er bekennet, das er solchs spil vmb entler eer willenn hab angefangen, hat al lutherische artickeln vnd lere widerrufft, hat sich bekert, die hilgen angerufft in der penn den er ist graassamtich getödt wordenn, wie er wol verdient hat, man hat ihn gepraten, nicht wie S. Laurensn, sonder man hat ihn gestellet an enn paum mit ketten, hat mussen vonder man hat ihn gestellet an enn paum mit ketten, hat mussen was fewe laussen, als lang dis ihn die sele aus geing, Etlich sagen man had ihn gespisset. Ein ander luterischen pfassen, haben da die wender mit stecken vnd brugeln zu todt gessagen aus erlaubnus der Kursten Die Fursten sein darnach ass siehen gezogen, haben da doctor Jacob strausz gesangen, welcher nicht allein da selbst sonder auch dar vor zu hat im nntat wond zu werdthenm am Meyn luterische vnd rumorische kere hat ausgegerant."

\*) be Bette 2, p. 666. 669.

\*\*) Seckend. II, 13. - - Röhler 1. c. p. 488 f.

<sup>\*\*\*)</sup> So Lauze bei Rommet III, Unm. p. 215., nach bem auch Jacob Strauß bort gefangen murbe. Del. an Camerar aus Bitterfelb, 17. April 1525, Corp. Ref. I, p. 739.: Quaeso, ut diligenter explores an ad hanc factionem latronum se nostrum Alphabetum contulerit, quem alii iam suspicantur fulminare καὶ πᾶσαν Γερμανίαν κυκάν, non quidem ut Pericles, sed ut Spartacus aliquis aut Bargulus. Cupio etiam scire, an inter rusticos sit Cicenia νεοπροφητών antesignanus. Is pollicetur sibi imperium orbis terrarum, et ferunt intra quadriennium futurum, ut rerum potiatur et instauret sacra et Respublicas tradat sanctis viris tenendas. Sic praedicant, apparuisse aliquando angelum, qui dixerit ei, futurum, ut Gabrielis solium occuparet, quibus verbis regnum promissum putant. - p 747: Ζηλοιτής ille πελαργίζων est Francofordia pulsus plane divino quodam casu. Nisi enim Deus servatam voluisset urbem, ille cum suo quodam satellitio locupletiores omnes trucidasset. Bellene videtur haec factio sese aperire et ostendere orbi, cuiusmodi spiritu afflata sit. Co an Camerar 7. Juni. Seck. I. 194. be Bette 2, 672. 670. Strob. Difc. 5, 224.

Deich und bas neue Berufalem, obne fich eines Befferen belebren au laffen, fich berumftritt; erft in Bafel und nachdem er feinen Namen in Borrhaus verandert batte, ward er vernünftiger \*). Bas aus Marcus Thome geworben, weiß man nicht. Rarlftadt fam fpat und erft nach tiefer Erniedrigung ju innerem Frieden. Roch aber traf zwei andre Manner bie Nachrede, baf fie bei bem thuringifden Bauernaufruhr betheiligt gewesen: Strauf und Bicel. Der Erftere mar Doctor, Prediger ju Gifenach, und reformirte als folder, obne in Wittenberg angufragen; namentlich fprach er über bas bamalige Binsmefen eigentbumliche Unfichten aus, welche ben Bittenbergern miffielen \*\*); Munger murbe ibm feind, benn er: "Sagt, bas er boctor Strauf babe au weymar angeredt, do er vff ichrifft bergogt Johans gu Sachfen zc. erfdinen, bogumabel als strauß mit ben barfufern bifputirt, babe er fich bornemen laffen gu ben bruebern woe bye luberifden nichts anders aufrichten wolten, ban bas fve bve leuthe verirten Monnch und pfaffen, betten fpe es gleuch fo mer under laffen, Sabe fyder der geept widder Ine gefdriben, an eynen Jobans toler am Molhamfen, woe Ine bes meges nit verdroffe, mocht er woll gegen Molhawsen tomen, und Ine vortreyben, fev villendt boromb gefcheen, bas er gerne felber bo geweft were" \*\*\*). Daß Strauß zu ben larmenden Praditanten +)

<sup>\*)</sup> Corp. Ref. I, 755. Mel. an Brismann im August: Martinua Cellarius Stargardianus apud nos est, inde usque a vobis profectus in hanc nostram Saxoniam. Rixatur nobiscum de suo illo regno deque novia Hierosolymis, quas suaviter ibi somniat. Verum spere homuncionem aliquando rediturum ad sanitatem. Nunc quidem est strenue pertinax. Seck. I, 194. de Wette 3, 21. 263. 279. Schelh, 2c. 6262, 2. 9. 362. Spübmörs: Der Bratten 2c. Leerern Brtail, 2c. 1526. B. G iij wo ein Brief von Cellarius.

<sup>\*\*)</sup> ueber ihn Strobels Miscellan. 3, 1 — 44. Deffen Munger p. 81. Planct 2, 191. Sockend. I, 272. 305. und bie Stellen im Corp. Ref. I, 655. be Wette 2, 425. 502. 504. 585. 643. 3, 127. 380.

<sup>\*\*\*)</sup> Altenb. III, 136. Zuch über Magifter hitbebrand, einen Bauernanführer, ber ju Mubithaufen in ber Iohannistirche gern geprebigt batte, findet fich tein weiterer Aufschluß. Altenburg p. 222.

<sup>+)</sup> Strobel IL co. fpricht ihn wohl ju fcnell frei. Bergog Georg

geborte, leibet teinen Sweifel. And Georg Wicel, bamals Prediger zu Benigen-Bübenig, mit Midnzer in Briefwechsel, obwohl
ihn von seinem Bornehmen abzumahnen bedacht, wird nie ganz
von dem Borwurfe, der 1534 nach seinem Surücktreten von den
Lutheranern über ihn ausgesprochen wurde, daß er im Bauernaufruhre eben auch init unruhig gewesen sei, gereinigt werden
können; denn sein eignes Zeugniß in dieser Sache muß verdachtig bleiben und anderwärse entlehnte Beweise seiner völligen
Neinheit verlieren bei genauer Erwägung der Umstände viel von
ihrer Ueberzeugungstraft \*).

Auch nach bem ichredenden Schidfale Mungere gab es bier und ba noch Prediger genug, welche von ihrem Sturmen nicht

notirte side eigenhânbig auf einem Settel folgende als anrüchig: praedicator molhausensis pfeister — Item plebanus in nawstat karlstat — Item praedicator in eysenach straus — Item praedicator in torgensis gbriel — Item praedicator in lochamthal steffunus.

<sup>\*)</sup> Der Borwurf in: Ludus Sylvani Hessi In defectionem Georgij Vuicelij ad Papistas. Cum Praefatione lusti Ionae. Vitenbergne. 1534. 6 Quatern. 4to bel Nicolaus Schirlent. Da beißt ce B. E ifij: praesertim confiteor, quod fui Lutheranus, quod fui cum rusticis qui volebant omnes Sacerdotes et Monachos; mortuos percutere, quod praedicaui contra sanctissimum, quod non inuocani sanctos, qued non seruani Missam et Cancnem, quod non legi horas Canonicas, quod non habui concubinam sed vxorem, quod non benedixi cineres, palmas, sal, aquam, ignem, fladenses et schinckenses, sicut solitum est fieri in vigilia Paschae, Quod etiam saepe dixi, quod vellem (cum supportatione) in ista omnia merdare, Ideo precor uos (Cochlaeum et Crotum Rubeanum), quatenus velitis me absoluere, et orare pro me misero peccatore. (Mus berfelben Schrift ergiebt fich, bag ber Leipziger Drucker Dicol Kaber Lutheranam doctrinam cane peius et angue odit.) Much in Jonas 1534 erschienener Schr.: Wilch bie rechte Rirche te, und Luthers Tifchreben, Bald XXII, p. 1537 biefer Bormurf, ben Bicel in feiner Schr. Bon ber Chriftlichen Anrchen ze. gu enteraften fucht, indem er einen an Munger b. 11. Marg 1525 ge-Schriebenen Abmahnungebrief mittheilt. Strobel p. 82 ff. Deffen Beije trage gur Litteratur II, p. 209 - 376. Reanders Commentatio de Georgio Vicelio etc. Berolin. 1839. (eine recht gelegentliche Schrift) p. 18. 15. 12. Dag guther am 11. Rovember 1525 ihn bem Rurf. jur Pfarre in Riemect empfiehlt, be Bette 3, p. 49., beweift gur lett nur, bag Buther febr autmuthig mar.

taffen wollten. Luther klagt barüber mehr als einmal \*), war aber eben so willsabrig, wo er konnte, Berzeihung sur Betheiligte auszuwirken. Bielleicht that dieß für den Alftedter Schöser Sans Seys noth, von dem das Geschrei ging, er sei zu Mühlbausen "selb dritte" mit gerichtet worden; eine "Schrift für ihn, an den jungen Herrn" sendete Luther den Pfingstmontag, 5. Juni, an Johann Nühel \*\*).

Des Troftes von Luther bedurfte auch Chriftof Meinbard, Benjens Better und Gevatter, Burger in Gisleben, ber vielleicht fogar mit Munger verwandt war. Luther laft ihn burch Rubel troften: "Droftet auch Chriftoffel Meinhart, daß er Gott feinen Willen laffe, ber bod nicht benn eitel gut feyn tann, ob wir's icon nicht fühlen. Es ift nu jum Ernft worden, was wir zuvor von der Entgröbung, Langweil und Bermunderung gefderzt baben. Du ift's Beit ftill halten, und Gott malten laffen, fo werden wir ben Frieden feben, Umen" \*\*\*). Un ibn ift auch ein Brief Mungers, enthaltend bie Auslegung bes 19. Wfalms, vorbanden, ben Agricola mit feiner eignen Auslegung druden ließ: Auflegung bes XIX. Pfalm Coeli enarrant, burd Thomas Munter an feyner beften Junger ginen, auff new prophetifc, nicht nach ber ainfeltigfeit bes wort Gottes, fondern auf ber lebendigen ftymme vom bymel. Auflegung besfelben Pfalm, wie in Cant Paul auflegt nach ber ainfeltigfeit ber Apostel, und nach ber mainung Dauide Johann Agricola Gif-

<sup>\*)</sup> Br. an Amsborf, 30. Mai 1525, be Bette 2, p. 671 sq. 12. Juni, p. 680. Richt blog bie Magbeburger scheinen so gesinnt gewes sen gu fein. Namentlich die Strenge und Uebereilung im Strafen ber Bauern reigte die Ungufriedenheit der Prediger, die auch auf Luther siel, weit dieser zur Strenge mahnte. Allerbings wurden viele Unschulbige gestraft. Wellers Altes I, p. 166.

<sup>\*\*)</sup> be Bette 2, p. 678.

<sup>\*\*\*)</sup> Br. an Rubel vom 23. Mai, be Bette 2, p. 667. 3, 103 fdeint 2. einen Becher von ihm gum Gefchent erhalten gu haben. 1526, 18. April.

leben. Wittenb. 1525. 24 Bl. 4.; angehangt ift ein Brief Mungers an Melanchthon \*).

Bum Schluf flebe bier eine Rlage bon Cochlaus, in ber freilich Babres und Falides fich mifct \*\*): "Benn foll man fo vill Schloffger, flofter, ftifft, firden und borffer widderumb auf baumen, als wir in fo furger geit verwustet, gerftort und verprent baben? wer bat etwas gewonnen vnn allem biffem vnfeglichen icaden, ban als vil bie reutter und landfifnecht erfreigt haben .... wem fal nicht levd fenn, umb fo vil Munchen und Monnen, Die burch biffen banbel auf eym eerlechen gots forchtigen bnd berbienftlichen leben, feind tommen in alle ichandt, fdwyrmeren und ungemach, bas fie nu fcondtlich und ergerlich leben on ber welt, muffen bungers fterben, ober bnerlich bei narung gewynnen. wepl fie teyn hantwerg ober bawen arbeit gelernt baben, .... pr vil feindt felbs bar von geloffenn, epns teple auß verfurung ond flepschlicher begur, eyne tevle auß pamer bnb lebb in folder berfulgung bnb berachtung \*\*\*), bie man von auf lutberf lere bat angetban. Du feind pr gu lest vil mit gewalt auß getroben bnb verigat ... vr evne tenle alte vnnermygliche perfonen, welche Gott gedient baben tag und nacht, und fur andre ftende gepetten vber gr. oder grr. oder villeicht

<sup>\*)</sup> Strobel p. 168 — 175. Der Brief an Mel. auch abgebruckt in Unschulb. Nachrt. 1716, p. 1241 zugleich mit der Auslegung. Ein Bruchftück dieses Briefes nach Müngers eigner handschrift abgebruckt in v. Murr's Memorad. Bibl. publ. Norimb. I, p. 211. Bemerkensemeth barin die Stellen: Martinus noster charissimus ignoranter agit und Nolite consulere deum Accaron Langium Vestrum, est enim reprodus qui persecutus est seruum domini ex superdia sua immortali. Ain n. Dial. B. C 4 a.

<sup>\*\*)</sup> Cochlaus (Enn turber begriff ber auffruren Rotten, onb hauffen ber bauren in hohem Teuschland. Im M. D. rrv. Jar) in ber Schlugrebe. In Leipheim bei-Ulm waren es namentlich die Weiber, welche ihre Manner jum Zufruhr trieben. Lit. Muf. I, S. 416.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Domina zu Rauenborf z. B., Sosia Schafstebtin, floh bamals nach halle. Rappens Mr. Nachl. II, 665. Enprians Ref. II, 338. Und 1523 verließen wegen Pfeifers Stürmen (?) 14 Ronnen bas Brüdenkloster zu Mühthaufen. Altenburg p. 227.

rl. par. Und woffen nu norgent bin, babent nicht prot gu esfen . . . . die tauffleut und bantwerdelewt unn Stetten feind un lutherf zentten bif ber fast uppig, ftolg bonifc und unbarmbergig, widder biffes arm und gott ergebne vold, geweft ... Dicht weniger ift aber erbarmung und mit leuden zu habenn mit fo vil witwen, mayfen altern und franden lewtenn, die burch biffen pamer in fo groffe not armut swang und trubfal tommen feind, und noch tegliche tommen, fo bie phenigen bie big arm vold folten erneren, in fo vil Zaufenden un furter gent feind erfcblagen worden, die beufer feind verprenit, die Eder unnd weingarten vingepaut, fleyder und baufrat geraubt oder verprennt, fue vnnd icoff genommen. bes gleuchenn rog vnd gidpre. ber furft. ber aber Ebelman wil feinn pfacht und gung haben. Emiger aot, wo follens die wutwenn unnd arme finder nemen? Es mocht bach wol ein ftein erbarmen fo vil pamers und armut, wolan. es haben unfere lutherifche viel engner gefet und ordnung gemacht wider die bettel munich. wider die geme fouller, wider ander petler vand pylgreym. bas fie folchs vold yn pren Stetten nicht wollen leyden, noch gfatten zu bettelnn. wie bundt euch aber nu, bas pr auf gottes gorn, fur eynenn pettler muft ein zept lang mol zweuntig ober bruffig und noch viel mer baben?

# Zweites Buch.

Die Beilagen.

# Urfunden

in Betreff Mungers.

#### Beilage 1. 1519, 11. Januar.

Unn ben myrbigenn herrn ber thomas, ben friftainus Buchfirer in ber

herberge czu leipfig.

Mennn wenflinge Dynst czusorne lender herre thomas ich thu euch czu wenssenn das ich myt magister Bartolemeus \* geret habe eucherent balben so fpricht er so ir senn tappelann wellet werben so sollet ir Auff Dy ofteren czu im tommen so ir das senns syt so soll im sommen so ir das senns syt so soll im sommen so ir das senns syt so soll im sommen welt aber nicht Das her sich wes dar nach ezu richten do mit fil guter nacht Datum wittemburgt Den dynstagt nach der helten Arigtonnien Im roiis iare

ferftens Doringt goltimet czu wittembur

## Beilage 2.

Venerando magistro Thome muntzer Confessorj monasterij vewtwygn

Salutem quam promeruisti et requiris tuis calumniosis scriptis, Jungis enim fel amaritudinis calumnie dulcedini caritatis, quam in te minime esse ostendis, et laudabilem praedicas, quem vituperio afficis, qua ex re claret te esse virtutibus vacuum, et omni prorsus veneno emulacionis refertissimum, miraiois denique vehementer audacie mee, et quomodo a vero recesserim atque coram Hermanno ferber \*\*) me consensum domine Abbatisse consecutum contra propositum finxerim profecto si scrutatus veritatem fuisses que nam media persona aut certe sanctimonialis inter me et dnam Abbatissam id responsum ad me detulerit fuisset, non me tam improbe obprobrio affecisses, cum prudentis viri sit, non esse praecipitem in somnia, Interpretaris cciam verba mea rustico directa, tanquam minatoria quod statui tuo minime convenit, cum legibus imperialibus, sacrisque canonibus contrarium sit, nam verborum interpretationem dictantis est, non legentis aut audientis Agas itaque cum tuis monialibus sicuti nosti, ego quoque sine tui ministerio agam quemadmodum decet virum religiosum, hys valeas vti me valere velis datum Numburgk. 12. decembr

fr Iohannes de weyda ordinis predicatorum conventus lipsenfs Terminarius in Numburgk

<sup>\*)</sup> Felblirchen.
\*\*) Er war Burger in Weißenfels, sendete 1520 einen Brief für ben Grünhainer Abt zur Besorgung an Münzer nach Zwickau und bat bies sen: Saget bem blesingt kannegisjern meinem swegern menn ond meiner frawen vil guter nacht, dat fritag Rach Bbaltriej Im r. (6 Juli.)

## Beilage 3a.

1520, 3. 3anuar.

Sincero et prestanti viro

Achatio glov bibliopole dni Melhiores lotter: in vico feni vel
sub pretorio \*) reperitur

#### Jesus

Salus X07071 Tecum, sincerissime sotiorum meorum Nominis mei es oblitus Est michi nomen Tomas munczer de stolberch quem Toma m de wittkenna w nuncupasti Idem Tecum commertia foucat forte Respice ne nomen in regesto commutetur Recepi cronographiam Eusebii: disputationis tempore, nescio certe quati candem mihi vendideris 6 grossos lubens tribuo pro Egesippo mihi misso 20 denarios pro duobus exemplaribus venationis emserine contra martinum Concordantias canonici iuris cum bibliis tue charitati remitto integras Rescribe quantum debeo pro Eubii cronographia et quanti peii sintormia opera Ieronissi et epystole s. aug: cum sermonibus ciusdem In proxima quadragesima hec cadem si scripseris sum empturus Si acta consilii constantiensis mihi miseris rem gratissimam mihi facies et acta consilii busiliensis simul non ligata hies vale in X00 Iesu datum 1520 3 nonas Ianuarii Integerrimam fouc dno Tulichio, nomine meo salutem

Thomas munczer de stolberch In putwitcz confes: pirginum

## Beilage 36.

1520 in ber Reujahremeffe gu Leipzig.

Untwort.

Dem erwurdigen herrn Magistro thome be ftolberg neht wonhafft gu Peuttwig sol bifer Brieff 2c.

Mein willichait vand alles guets zuuor, erwurdiger, gunftiger herr magifter, Ich hab emphangen laut ewers schreibens. 6. get sur Egesupum, 4 gel fur eoncordantys et Jurl et biblie: weliches mich selbst ain ort koftett, 20 bl für ecocerotem Emsern, So ist mir ewer wurd; zu thuen sur Eronicam Gusebij 10 get, de andere nit gib ben sur fl, weitter bericht ich euch, das man Doa Iheronium and recognita erast. geitt vmb. 9. ober vmb. 81 st, des gleichen ist opfare, atque Ser, Augusti: duo sosmia ainekoufe, netwederet für ist sugebunden, hie mit gunstiger herr mge euch zu bienen sol ich bestissen sein. Beben zu Leipzig Im leipzigisten newen Jarsmarchet, Sub anno Oni 1520

Achatius glor, melchior lott bien E BI.

<sup>\*)</sup> Die Buhnen in Leipzig?

## Beilage 4.

1520, ben 21. April.

DEm achtwarenn wirbigenn hernn mgro Thoma Munter negs

undt czw Beuthis mennem vilgunftigenn gutten freundt S D Uchtwar wirbiger liber bne mgr ich Bith euch noch mols ewer czw fage noch ir wolt euch nichtz vorhindernn Coffenn Guch off bie mithwood aber Donnerstagt Auff machen in menn Hauf euch Gin stellen, vnd wolt euch nicht anderst halben gleich als werd ir mein consuentor, ") Bost Bibliam lessenn ich wil euch möber nicht loffn ist mirst muegelich Szo wil ich ea walt schir Delssen als bie von Czwickaw, tost euch nicht grauen noch vorsurn, Sprecht ezw meiner Haussen bas Sibe Ernn mauricio sage im pes Spreigt is menter Quiffetien aus Sige eine matter lugt mit per fein ratt, wil eher mein gunft habn So mag eber pfeibn In bem Dinft, do ezw eher am Erften gesorbert wurden ift gebt martl ben Briff loft euch nicht vornemen das ir ben priss Brenge, nempt bi weil mit essen trincen vnd lager vorgut Bil viff menn Czw kunffpt ich wil nicht lang aussen sein, hans wort han Brathworft meinn leue Soennchenn datt leipezigk Sabatho post Quasimodogenit anno 2e ex Do Bunam Archibiaconus

\*) Seckend. II, p. 28.

# Beilage 5.

### Siftorien von Thomas Munger. 1520 Jar:

In Disem Jar zu Ostern, kquam Mgr Thomas Munter erstlich hie her gen Iwikaw, und warb prediger zu unfer Lieben Frawen, Die erste predig thett er Onica vocem Joeunditatis, Die andere Predig Ascensionis Dnj, Do ward ein tümültt und aufsläusstt, Dan die kirchmawer wahr niedergelegts, und das dach wahr gefast auff trahmen und seüten, da ward ein seule von sich selbst rege und loß, und lennett sich seuberlich an ein andere seule, thett kennen schaben, da das das volct ersahe, erschradt es, und ward gant tree, also hartt auch, Das eins voer das andere siele, Da würden verloren, und abgetreten Mehr dan ein farn noll. Rankflenktische schäle, dute, dieret Mater noster ver ban ein farn voll, Cangenechtifder foue, bute, pireth, Pater nofter, ec: ban gberman fenner hautt forg hatt, vnb woltte flieben, wie Dan gut guerachten: auch nicht gutt gu harrenn gewesenn

D Thoma Müntzer Du henlier Man Man bich ber Schwirmig genft fomtt an Co predigft bas Greug mitt grofem vlens Sich bas bich ber Teuffell nicht eins beschlenß Du thuft gar viell vnahrtt erweckenn And viel Frommer Dergn erschreckenn Du haft es getriben gaft ein Jahr Die Munch namftu erftlich ben bem haar Dein fcmachwortt wern Dir nicht gebigenn Du hetteft gant must enterliegenn Da hulff Dir ber Almechtig Dauohn Durch benftanbt wirbier Priefter Erobn Dein vnartt vnb bofhafftig gifftt Vergftu ben Dir ale From ungeticht Sant tatharin Namftu ein mitt vleis. Do gebrauchftu eift und fleden weis Do gebrauchftu Lift vnb kluger weiß Bif fo Lang Dir ward jugegebenn

Dagifter Boner Do (Ru??) Merd ebenn, Der Die Pfarr foltt haltten in wefenn Mitt fingen Pfarredit Deffe Befenn Der getrautt er nicht zu volenbenn Gin boten thett er bebenbs Genbenn Rach fennen Greaturichenn flahr, Das mahr benmlich nicht Offenbahr, Allein Thoma Dennem getrewen berg Barb bie fach gmeltt mitt frand an fchere Do tquamtt ir zwen gong vber enn Mis mittbruber glench in ber gemeinn Miba teglich benfammen bas Reblin triebtt Schweng ich omb Schanbe willenn bie ir bo vott Enn ebe haftu geftifftett, ift es als man tlagtt Dit Dafer Coner und bem Pfaffen fact Der muft von ban wie er ber tquam Dim ju herben Du gmenner Dan, Wie goner zu Thoma Rebet ond fprach Dan im warb pang ond bon mitt Bngemach Bruber Berg Liebfter bruber mein Baf Dir bie fach befholen fein Auff bas id mag werben gerochen Es gefchee glench in welcher wochenn Do antwortt Thomas bem bruber fein Boner Du Bert Liebfter bruder mein 3ch rechen Dich. glaub. Lag Dich gang nichts erichrectenn Soltten bie hund bas blutt, auff ber gag auffleckenn D Thoma bu blutt burftiger man Sich was fur ein fpiell Du Richteft an 2mm Tag & Steffans ber Do geftennett mahr Dein boß gifftig gemutt gemeine buben gahrtt Priefterliche wirbe mitt tott auß ber Stabt gu vorferen 3ft ber genftlidentt tommen gu fchimpff und vnehren Behr ber Arm man nicht tommen Dauon hett er muffen todt blenbenn, auff ber pahn Du wenft mitt mafem Ernft bie Prelatenn Bu Dir Schidten ond fandten Manbaten Dauon Dir Die hofen mochten ftindenn Du wehrft getrochen in alle Windell Bett Dir nicht Gulff und benftandt gethann Bolffgangus Benner ber groß Achtwar Mann Den Dand hatt er an Dir Erftochenn Fürmahr es blenbtt nicht ungerochenn Datoma welcher genft Behrtt Dich bas Das Du auff ber Cangell penift mit haß Bnb Rach blutt vorgieffenn ftett Dein berb Hug Chlichen perfonen Machftu fchert Die guennanber nicht follen tommen Die verpunbftu gur Ehr mit ichab one Frommen Mitt Liegen vnb triegen ift Dir gemenn Unber leutt vorftebens aud Du nicht allein Behr hatt Dir folde Lift eingegebenn Das man mitt fpenf will furgen Dein Etben Durch folche Fabell ond erticht scheltt ich Dich als ein bofwicht Darburch Du Dir anhangt wiltt Dachen Mitt ichald bog Lughafften fachenn

hatt Dire getraumtt, aber von wem haftu bas In ber Fasnacht worben gerworffen Dein glaß Erforsch burch bein Falfch vngetrem bert Saben Dir benn, aber frembt gethan Den fchere Pfu Dich Du vnholb schnober Posewicht Das Du fold vnartt haft aufgericht Du Left Dein genft in alle windell fcweben Bu Bwitracht ond auffrur meret mich gar eben Und gib mir bes beschied und unterricht Du gilb geferbter Pickarbifch pofewicht War es gehawen aber gestochenn Frie vor tag in Der felbien Wochenn Do bu ichwirmbst mitt ungestum und fewr gichren Es fein nicht hundstag, fonder ist tomtt Der Men Deboch hab ich mich nicht gant recht bebacht Db folche ber Gutt aber bog genft hatt gemachtt Sich Du voll Lugen vnuorfchemtter Man Das Du fich folder Buberen Maffest an Der Bohn foll werben Dein ewige ichanbt Brentt und gar fern, in viell Frembbe Land Bas foll ich viel fagen in Difem geticht Werst auch wie es in ber fasten haft aufgericht Huff bas Dein mocht werben vorgeffenn biftu mitt Rabt Denner Junger gefeffenn Bon Dem Erbarn Egrano ein brieff erticht Das gehortt an ichelge vnb folche Bofewicht Die ire Rahmen nicht Dürffen Melbenn Bnd ftets ander Leutt gu Chren Schelltenn THE REST AND LABOUR OF Bill mich aber Denner erbarmen Reben Dennen Jungern viell Armen Dan ich wenß mas bas fpiell ift auff ber Dabn Rabt Dir mitt trem Thoma Dreh Dich bauon Finis

> Menster Thomas hatt auch Recht vornommen Do fein Junger zu gfengniß fein kommen hatt er gegeben Berichen geltt Ben Racht und Nebell in bas Felbtt Actum 16 Aprilis 3a fra Mifericordias Domini i 52j

Thomas ille intrauit Bohemiam ad Socenses, ab illis missus füit Pragensibus, saluo tamen conductu, ibi vero Predicabat ad-

iütorio Interpretis, Paucis tamen diebus ab eisdem Capitur, et 4 or Custodibus in vna domo ne cuadat aut exeat, Custodias traditur,

#### 1523

Mar Thomas Muntzer, düxit sibi Legitimam Monialem Apostatam Paucis diebus post Paschatis festa, Pro tunc Paftor in Alstedt, situm prope yslebenn, ad Miliaria Duo Diftans,

#### Bolgtt wentter

Schanb unb Befter Brieff Ungefchlagen wiber Den Uchts barn Birbigen hern, Magistrum Johannem Bilbenaw Egranum, Co er Doch big an bas funfite Jahr, Boll und Eriftlich, fein Lahr und predigtt, von sich offentlich gegebenn, Auch in chlich viel hundertt Iahren, If zuglauben, Das in Zwickaw nicht So kan, kaütter, vod geskracks gepredigtt worden ift, Das Euangelion Iglu Ghrifti als durch disen Egranum, Aber durch ift, Das Euangelion Iglu Ghrifti als durch bisen Egranum, Aber durch vnartt Magistri Thomae Munhers von Stolbergk, Die zeytt auch Prediger gü Skatharinen, im anhengigk gemacht, Die knapperen sich zu im gehalttenn, mitt ihn Mehr Conzuenticula gehalttenn, Dan der wirdiger Priesterschaftt, Dadurch sich entspünnen, Das Myr Thomas Kürgezogen Die knapperen, Furnemslich ernen Mitt nahmen Rickell Storch Welchen er so Groß auss der Tongenen Witt nahmen Rickell Storch Welchen er so Groß auss der Tonge Das wisse die Kungle der Do das wisse die Willem, ond doch erkantt im genst, zuglench sich auch gerümett, Mysstr Thomas er wisse Kürwahr, er hab Den Arretigen genst, ze. Auß dier vnartt erwachsen ist, Das Storch sich vorsterstandenn, neben Ihoma Winckell Predigten auss gericht, Als gewonsdert ist ben Den pickardenn, Die Da ausswerstenn, Einen schulter aber schnender, Also durch Myrm Thomam, ist Kurgegogen werdenn, Diser Nickeln durch durch werdenn, von kechnessen, 21c dadürch entspünnen, von den freichwortt erwachsenn, Se ect a Storch it arüm: Auch vnter inen also zugenommen, Das Offentlich geredett, Sie haben Conspiriertt von Consgregiertt zwellf Aposten, und zwen von siedenglasstet, Solzche vond andere vnatt, Dürch Myrm Thomam von feine Panthaber gesterettt, hatt Myr Egranus aus die ver Egnell gestrasses, mie Panthaber gesterettt, das Myr Egranus aus die ver gesconhentt, mitt vernünsst zuschmenen Aus Discent zwells ausgelassen, und eine gewondentt, Miemants züchmehenn Allein Nach Eüangelischer Lahr zu strassenn aus Discen zuschen Der Wenster, von 12 opostein auch 72 Jünger, sien gistt eins tenzs ausgelassen, wob ober Egranum, Lester vod schenberkess

Actum 14 Aprilis in die Tiburtij et Valerianj Quo Die Celebrabatur Dmica Miseric: Dmi

1521

In Valüis Ecclesiarum B V: S K: Ac Monasterij Affixae fücrünt Litterae Distantoriae quae sequuntur

Difsift der Brieff der 12 Aposteln und 72 Junger, ires Mensters aus dem Schwirmigen geist eingegeben:

Dem Achtbarn und hochgesartten Egrer,
Dem Gottschenber und Eesterer
Sall biser brieff werden zu sechen
Dem sich die schilichten augen im kopff vmbbrehen
Der ba versolgtt ben Gottes knecht
Der da predigt woll und Rechtt
Bnd süchett weber Gutt noch gestt
Den vornichtstu Offentlich Für aller weltt,
Bnd spricht, er sen mit Dem Donatt kaum vorn arsch geschlagenn
solchen nend hastu langst zu im getragenn
Du sprichst auch: er predig ein Falsch \( \frac{1}{2} + \frac{

Das haftu wiber ombgefehrtt Du thuft auch Leugken Die Marter Ihesu Christ Du spricigst Das sie nicht also groß gewesen ist Bnd wan es wehr gewesen ein Ochs aber tue Go wehr er nicht kommen Der Marter gu Du gaft auch gerecht, Die Gotheptt Dab in in seynem Lenden verlassen, Das Leugst Du in Dein Maull ohne Maffenn Die Gotthentt hatt in nie verlaffen in fennem lenben Die Gottgentt gatt in nie vertagen in jeinem tehren Das wirft Du mir nicht entzwen schneybenn Du haft auß erzanem kopsf erdacht Bnb hast im 12 boten vnd 72 Junger gemachtt Du willt auch nicht glauben ire wortt Du hast Den gesehen wunderzeichen vnd gehortt Du willt feben Die Teuffell auftrenbenn Trenb in zuwor auß Dennem Lenbe Das haftu bem Gottes fnecht gethan, ein fonberlichenn hohn und Spott Das wirtt rechnen an Dir, ber Umechtige Gott Du fprichft auch wan man Dich auffichnitt Co Funde man tein gent, nenbt in Dennem Lenb . So Sag ich ben mennem enbt In Dennem Lenb Find ich tein ander gewend, Dan hoffartt, gens, neybt, vnb haß. Das biftu also voll, als ein voll wein Faß Süchftü nicht Hoffenttt, gens, von der weltt, So predig vns vmb Gots völlen und nim kein geltt Du hettest woll genüg Lehen und Pfarren, Die dich gar machen zu eyniem Rarren,
Das dich der Gens so gar hatt besessen,
Das du Gots und senner Dentigen hast vorgessenn
Du haft gebenssen Die Wischoff und Bapft Antierist
Des knecht und Prophett Du sether bist
Man kan kein Lenden in Dich bringenn Du Lift bich ehe an Galgen bengenn, Du bift ber bidenn Pfenning frecht Darumb wirftu in ben Thall gerechtt Darumb wirstu in den Thall gerechtt

Du siet auch gerne ber den schönen Krawen

Den kanstu woll Die ohren krawenn

Das sie-Dir schenden ein kandell mitt wein

Du wiltt nür den den genschaft zu aller zentt

Run lohftü in das man dir die dieden di perstt

Run lohstü in das man dir die dieden di perstt

Dü thüst das nür, wen du siet im Thall den dem Getrenden

Das dir Enner auffn abentt ein kudes pro 20 f schenden

Du halt zuwor, Erhen, Pfarn, geliehen auff Isins, gette

Damit schinds von schads die weltt

Der ablaß ist im Thall nicht vornicht

Kumstu nein sie das du in wider auffrichts Der ablaß ift im Thall nicht vornicht Kumftu nein sihe das du in wider ausstrichst Auf getraw Dir alles woll zu Das du das woll darssift thün Du half Dich Drumb in Thall gewantt Das du nicht Kern habst in das Behemer Landt Du bist auch nicht. von dem Iwicksichen Psasser Du wirst vor erkeigen schand vod Laster Das ist die ehr Die Du wittt tragen Dasson Der Zeussel wirtt Dir geben Dein Engen Lohn, Der Almechtig Gott ist also Gerecht Das er nicht lest vonbelohnt sennen knecht Der almechtig Gott hatt Dir gnad entjogenn
Es wehr besser Du hetst nie kein brüst gesogenn
Das Du so offtt ausst ber Candell hast gelogenn
hett das geltt vnd das gutt gethan
Du hettest nie kein predigt zu Iwickaw gethan
So hatt diser nie kein gellt begertt
Gott hatt im alzentt gnüg beschertt
Wan ich Diverdu sollt habenn
Ich woltt Dir anderst sein tugentt sagenn
Also woltt Dir anderst sein tugentt sagenn
Also hat die in wenig berürtt
Den kleinsten thenli, was der Egra im schilb sührtt
Der Fromme Egranüs
Im Ahall Prediger vnd gewalttiger Psedanüs
Unter enner gstattt als er from wehr
Und soch nichts, dan enttell gütt gelt vnd ehr
Das sen duch Doch nichts, dan enttell gütt gelt vnd ehr
Das sen duch von dem wenigsten aus Den 72 Jüngern geschandtt
Sihe daraüs was dir nach von den 12 Aposteln wirtt angehendtt:
Und wirtt im heissen Gott Batter, Sohn, vnd henliger genst:

Das wollen wir Bewehren mit schrifftt Das Du ein ersteger bift

## Beilage 6.

(Es findet fich ein Brief Luthers vom Spatjahr 1520 an hieronymus Mubipfort, Stabtvogt zu Zwickau, als Buschrift ber Schrift von ber Freiheit eines Christenmenschen, Uebersehung ber lat. de libertate christiana. be Wette 1, p. 537.)

Munger an Euther. 1520, 13. Juli, Freitag.

#### Jesus tecum

Commisit mihi senatus, suauissime pater, tuis vti consiliis in causa aduersus criminatores meos qui tota die furibundi agitantur spiritu vertiginis vt me nunc hue nunc illue trahant Imbribus magni maris aspersum Coram prinilegiorum suorum conseruatore me citauerunt vt cogant me reuocare que non in monachos mendicantes sed vniuersos hypocritas protuli, qui omnes, pro fragmine panis viuificant animas que non viuunt et suis longis orationibus comedunt domos viduarum, non fidem in morientibus sed insatiabilem auaritiam querentes Hos dixi hucusque seduxisse ecclesiam dei siue sint monachi siue sacerdotes, laicos dixi similiter reos qui prosus orationem et gemitum pro animarum pastoribus neglexerunt vnde merito dominus ouibus cecis dedit speculatores cecos, sic semper coniungo et monachos: sacerdotes et laicos esse in culpa, nullum excipio nulli parco omnes quandoque oportune importuneque moneo vt resipiscant Ego fateor plane me dixisse in die ascensionis domini de cauendis, monstris galeas et fidei scuta portantibus, significatione cerimoniarum, quibus tumultu molestissimo garriunt se propugnasse ecclesiam alioqui dudum in nihilum redactam, Talibus insaniunt coram plebe clamoribus et me blasphemum in sanctos ordines querulabunda voce deplorant dicunt me non geminam charitatem

edificare sed destruere, etc Omnes insunias falsas emulorum ego in exercitium dulcissimum fidei mee Amplector Consolante euangelio Si sermonem meum receperunt vestrum recipient etc Si Cristi sermonem perucrterunt et meum perucrtunt Scio verbum domini inane non reuerti, scio in omni loco oculos domini bonos et malos contemplari qui nihil aliud nisi quod suis pectoribus inscritur spirant et iudicant Tu mihi in domino Jesu patrocinium es Rogo ne porrigas aures tuas obloquentibus me, Non credas hiis qui me dixerunt inconstantem, mordacem et sexcentis nominibus aliis dehonestarunt, non facio strepitus pollicis omnia propter Cristum meum sunt mihi gratissima, grauiora certamina mihi restant, ego viriliter confido deum singula destinare per tua et omnium cristianorum consilia, Crux mea non dum integra, totus cnim senatus mihi adiutorio est et fere vniuersa ciuitas que molestissimam auaritiam hypocritarum quasi a cunabulis nouit, monuitque me vt tuo suasu appellarem consilium futurum contra harpias omnia dilaniantes, senatus scripsit principi Iohanni ne diuinum verbum predicantes molestent Ipse senatus omnia pene verba que predicauerim auscultauit Ego éciam obtuli me paratissimum vices episcopi nunburgensis gentrentibus \*) (fo für gerentibus) ad reddendam rationem fidei mee Omnesque sermones meos obtuli eisdem si quid in eis contra cristianam modestiam reperirent, emendarem Minores nec vno nec altero satiantur omnium hominum opplent aures ambulant in circuitu de domo in domum culantes (îo für cuolantes ober ciulantes) contra inimicissimum hostem, dicunt se fame cruciari et emori Si suggesseris, omnibus presidibus respondebo si appellandum sit scribe Si eis assignanda sit disputatio insinua, quodcunque suaseris facturus in domino Ambe aures tue tinnient in tam sonoris positionibus

Cristus semel mortuus est ne in nobis moriatur neque suum sacramentum nobis in consolationem sit nec suum exemplum in imitatione transformetur, In missarum offitio consequimur ne

paciamur in hoc mundo

Noui contionatores nihil aliud predicant nisi euangelium sed pessime: per id contradicentes mandatis hominum que maxime sunt obseruanda, Multa sunt addenda euangelio,

Non est iugiter secundum euangelium viuendum

Paupertas si esset cuangelica non permitteret regibus etc potiri

diuitiis mundi

Si exemplum fidei dandum est, in abrenunciatione diuitiarum: a pastoribus animarum et religiosis vt suis ouibus presint verbo et exemplo Igitur etiam a principibus, regibus, tanta est obseruanda paupertas vt nihil habeant et sint mendicantes

Non est preceptum euangelii si quis te in vnam maxillam percusserit vt prebeas ei alteram Est allegatio hereticorum vt libere persequantur ecclesiam ne nos brachium seculare invocemus

Predestinatio est res imaginaria non debet poni in fidem vt per cam nos certos sciamus sed in opera a quibus non est auertendus populus, vt ardeat candelas et virtuosissima opera faciat populus mihi semper charus zwickauiensis a 24 annis

Eterna beatitudo non potest dici regnum fidei quod intra nos est cum ipsa sit solum in futura patria hic sumus incertissimi de beatitudine nostra

<sup>\*)</sup> Nicol. Titemann, Custos, Canonicus und Vicarius Citzensis noch 1525. cf. Kappens H. Nachl. II, p. 469. Wellers Altes I, 731. 736. Schöttgen's und Kr. bipl. Nachl. XI, p. 103.

hos articulos coram populo in sermone simul effudit Totis visceribus monui hunc patrem ordinis minorum Tyburtium de weysenfels ne tantos errores contra salutem animarum spargeret in populum vel racionem sue fidei mihi et senatui redderet per solidas scripturas et genuinos carum sensus, Ipse omni belua crudelior nec vnum nec alterum dixit se facturum sed me a toto ordine confidenter asseruit obruendum ascendit currum furibundus athleta plenus maledictis ego furorem suum subsannaui nihil pauitans etiam si vniuersa mendicantium cohors me citet dilaniet vel mactet Opus meum non ago sed domini Non paciar quousque spiritus vnicus me animauerit has nenias, has laruas hypocritarum, contrariabor incessabili gemitu et tuba verbi dei, ne nomen domini blasphemetur ab hiis qui maxime cristiani videri uclint cum pedes corum velocissimi sint vt ipsi tumultum in populo dei faciant et terram celo misceant, Si suaseris cum sincerissimis fratribus meis doctore Grosen et vices eius gerente et grece lingue preceptore reliquisque magistris, meis adiutoribus scribam contra has positiones, vt discant aduersarii crucis nomen dei sanctificare et os blasphemum continere vt lux consolationis nostre luceat omnibus qui in domo domini sint Quid in omnibus hiis tibi cristianum videtur significa Ex pristino periculo meo certissime credo me segregatum in alia mundi certamina, qui me eripuit de stagno perniciosissimo eruet me de manu bestie et leonis et draconis vt non timeam si ambulauero in medio vmbre mortis quia dominus mecum tamque bellator fortis Ipse dabit os et sapientiam quibus non poterunt resistere omnes aduersarii nostri Quid amplius desiderare debeam? In Cristo vale specimen et lucerna amicorum dei datum in die margarethe anno domini 1520

Tomas munczer g... u... p euangelium

## Beilage 7a.

## Egranus an Thomas Munger.

Das dw mich am negstenn Sonnabendt off dem Schloss also lefterlich halt zugericht, vnnd just dei der Zech so vdel von mir redts, auch das dw mich off den predigstuel auß etusfeltet vnnd außschreit, muß ich mit gedultt erseidenn, villeicht lernet dich den gest, des duch das dem mich off den predigstuel ernet dich dere im wasser zeschalten so sahr vorden den der in der dere die hote. Im wasser zeschalten so sahr vorden dem der in mit beidenn spornn, wy dw hast vorgenomen vnnd angesangen, Ich wil der streich wartten, die well dw mich halt. Darnoch kompt ein ander, ost das dv sa nicht mussig dist, wert weis wor zw es gut ist, dw host mir das Treutz langst gewunscht, die weis vor zw es gut ist, dw host mir das Treutz langst gewunscht, die weis kein ander geben wil, so gibe mirs selbst, ich wil es gerne annemen, vnd nicht boes mit does desalen Allein eins dit ich die word keirstus willenn, dw wollest doch, was dw vornnwyst, mit der warheit (die got selber ist.) vmbgehen, ost das der kinsettige nicht mocht in irthum kommen, meinenthalben boez keine nodtt, wo Dir das nicht geselt, so solge beinem geist, vnd halt den alten proces, ich wil im, ab got wil, forthin, wider mit worten noch mit werden entkegen sein, was ich dishver getdan habe, ist aus bruderliche meinung gescheen. Off das ich vnuorkendiger meinen bruder, wolf vormanen, bie weil er dan aus dem gest, selbst vorstandt genugk hat, das ich

nicht vormeinte, so hab ich ge irtt, berhalben vorgeifte mire und far hin und richt es auf noch beinem luft unnb gefallenn, von mir bleibeft bm ungehindert Got schied es gw besten Umen

Dag ich teuegich geschriben hab, ift nicht an vriach gescheen, wan ich spuer bag bein geift ein vorachter ift ber tunft und aller schrifftt te.

## Beilage 76.

#### Propositiones probi viri d Egrani

1.) Xoloros non est omnium electorum saluator nec corum qui

and lege nec corum qui ante vel preter legem vixerunt Dazu am Rande: sub lege soli prophete sciuerunt Christum

futurum

2.) Xoιστος non uenit in mundum vt nos passiones nostras doceret pacienter ferre et sequi sic uestigia eius Sed passus est vt nos securissimi simus sine omni amaritudine

Dazu am Rande: locus sancti petri Cristus passus

3.) Patres veteris legis non habuerunt gratiam Xoisti ee quod non fuit in rerum natura, sed quicunque sequuti sunt, habuerunt

ex constantia virium suarum vt probi viri

4.) Circumcisio non potuit conferre gratiam nec significare Sicut Eucharistia non prebet remissionem peccatorum nec largitur spiritum sanctum co quod sit purum signum in memoriam passionis constitutum

5.) Passio Christi non fuit adeo amara sicut multi ganniunt nec prebet aliquem fructum nisi dispositionem ad bona opera Nec mors hominum potest esse amara sed est dulcis resolutio

anime et corporis

Remissio peccatorum fit sine omni pena nam sufficit contritio cordis que etiam fit in latronibus nam contritio fit ex viribus hominum

doctores abusi sunt scriptura contra hereticos

6.) Pene non optande: sufficenter enim homo ex propriis viribus se cognoscit. Merito igitur reiiciuntur tentationes fidei que non sunt in nundo et temptatio inferorum etc sunt quippe ex cogitata humanorum affectuum phantasmata
7.) Nulla est experientis fidei in mundo, nisi que habetur in

 Nulla est experientia fidei in mundo, nisi que nabetur in libris vude nec layci nec indocti: quamuis satis temptati: pessunt de fide iudicare sed omne iuditium expectat infulatos inex-

pertissimos

8.) Vetus testamentum a cristianis non est recipiendum nam

iudeis duntaxat donatum est

 Novum testamentum non debet aliter intelligi quam litera sonuerit Ob id hystorie euangelice non sunt exponende sed per se sufficiunt ad salutem quamuis non de nobie sed de cecis et claudis conscripti sint

10.) Panis viuus qui Xotorove est Non debet peti in oratione dominica sed ille qui turcis et omnibus incredulis, nebiscum

communis est Nec oratio dominica debet exponi

11.) Omnis scriptura debet expeni non per alteram scripturam quia spiritualia spiritualibus non possunt comparari Sed debet obseruari sinceritas vt maneant auctoritates in se sine intellectu aliarum vt singulis sua tribuantur

12.) Paulus apostolus non est adeo difficilis sicut multi somni-

ant Est facillim, nam alique de iudeis et gentibus loquitur,

que nihil ad nos pertinent

13.) Septimum ad Ro capitulum nihil loquitur de duplici homine sicut Martiniani somniant sed Judeis vade nihilad nos pertinent

14.) 8 c ad Ro dicit nos omnino liberos a lege Merito igitar reiicimus decem precepta legis sine eis habemus cognitionem peccatorum per cuangelium: et insuper Sabathum non habemus sanctificandum cum iudeis

15.) Timor dei non debet ingeri humanis pectoribus eo quod nouum testamentum taceat eum, et perfecta charitas foris mittit

16.) Euangelium Marci in vltimo capite est apocriphum et coronis euangelica Igitur Marcus non est testis resurrectionis

dominice

17.) Nullus constringitur credere que intellectus eius non potest capere nam ratio hominis copiosissima est apud semet ipsam, nec datur captiua in obsequium fidei nec hoc quidem necessarium est sed stolidissimum est liberum captiuum duci

2a.) Nullus fuit doctior Egrano in quadringentis annis Ipse est

apostolus primus Cigneis 18.) deus est omnipoteus sed non in nostro libero arbitrio, vt patet in nauta laborante qui nauim eruit ab interitu et deus eum liberare non poterit nisi adiuuando eum

19.) Abraham probitate sua ante graciam meruit pater gentium vocari Sicut Zacharias et Elysabeth fuerunt iusti ante dominum

antequam eis angelus loqueretur

20.) Pelagiani quos indocti hereticos dicunt sunt cristiani pociores Augustino indoctissimo Bernhardo inconuenientissimo etc vagis hominibus Martinianis omnibus Nam predicant hominem suo arbitrio vel saluari vel damnari, Nec Manichei fucrunt in mundo.

21.) Soli apostoli habuerunt spiritum sanctum Nec fuit necessarius aliis ĥominibus quia ecclesia satis stabilita est per labo-

res apostolorum

22.) In mille annis nullus hominum habuit spiritum sanctum nec ecclesia regitur per eum

Quatuor sunt spiritus vt patet ex pomerio et dormi secure

et parato \*)

24.) Ego vnum apud me firmissime consideraui in Kemnytz ligatus cathenis spiritu procellarum vertiginis furoris et tandem pecuniarum

Hec axiomata disputabo contra vniuersum mundum et precipue contra Asinum Tomam munczer In valle s Joachim \*\*)

<sup>\*)</sup> Ueber bas dormi secure vergt. Strobels Disccllaneen Bit. \*) Ueber das dormi seeure vergl. Strobels Miscellaneen Eit. Innhalts II, p. 141: "Aber balbt mag ain priefter ann turge fermonauß dem bormi seeure (barumb es also genennt wirt) klauben, ond ben pawren ain viertanl anner kundt anns machen ond bamit ann end, barnach hat man mer zuschaffen, daß man die zent verkund voh für seelen, voh vmb ain sichon wetter bitt." Altend. III., 422. Cochlaus Bon der henligen Weß ond Priester wende. Leipz. 1534. Cap. VI: "Wit auch die schleckenen Germones, als Discipuli ond Posmerij, nicht ausneumen."

\*\*\*) Man fühlt sich versucht, dieses Actenstück, das von M. hand geschrieben ist, sür ein Machwert Münzers zu halten, so jedoch, daß barin mehr Wahrheit, als Ironie.

## Beilage 8a.

1520, Freitags ben 2. Rovbr.

Homini Theo | logo Domino | Thomae Muntz | ,,er Concionato | ri apud Cyg,, neam Suo in | τω Χριστώ fratri | 4 amico de | sy de,, | rabi,, | li

#### Asúc

Salue Chariss frater in Xow Ingov Gratulor Condicioni tuae qui dignus es, qui Contumelias feras propter nomen TOU  $X_{00\tilde{\nu}}$  Imprimis te ob testor per sacrum nomen  $\tau_{0\tilde{\nu}}$  ' $I_{\eta\sigma_0\tilde{\nu}}$ . ne quid palam odiose agas aut moliaris contra Egranum. Scimus quam Importunus sit atque quam inconstantis animi. nihil habens humanitatis nec tantillum quidem

Proinde Curassem terniones et paginas psalterij. nisi tum abfuisset Calcographus dum vero redierit Curabo sedulo, Postremo Esto vir fortis. et Confortare in domino. Quod qui se reiecerit in Dominum non pudefiett Non modice irascor tibi quod falsus sum per te. quia non prescripsisti nomen viri ad quem suscipiendum me inuitaueras, falsa quidem appellatione hominem

compellaui. Porro,,

De me nihil est quod dubites. Prosperrime omnia cedunt quantum ad vxorem attinet Ceterum optimi qui videbantur ami-Caro, quid hominum fides. Olim Credebam prae altitudine Intellectus mei. me seire haec, sed toto me crrasse coelo heu, tandem cum magno meo malo cognosco: Verumque esse quod vulgo dici solet ρέχθεν δε τε νηπιος εγνω \*)

Quo genere viuendi me deo placere velim proximis literis significabo Vale dulciss: frater mentionem mei faciens apud Christum Wittembergae Altera Omnium Sanctorum M.D. X.X.

Iwavvne AgriCola Eislebenn

## Beilage 8b.

#### 1521.

Christiano Theologo D. Thomae Muntzer CONCIONATORI APud Cygneam fratri suo desyderabili Zwickaw

#### @EOC

Si vnquam bone Thoma buccinare solitus sis. Iam Certe plus nimio buccinare visus es in neomoeniarum tuba: Vehemèn-ter admiratus sum, hanc tuam grandiloquentiam, qua caelum terrae miscere, aquam igni confundere, molitus es Ita vndique referent. ferocientem animum, literae tuae, adeo etiam quod non



<sup>\*)</sup> Xus Homeri Il. XVII, 32. XX, 198.

sit Iota, quod non affectum gliscentem. sub inde (4 Serie re-

spondeam

Primo dicis nos falsos literis syboe pessimi adulatoris: quod etiam in spiritu vertiginis (vt tuis vtar) abducti. te Immodestiac Insimulaverimus. Crede Thoma, Scimus non omnino nihil fuisse quae ad te scripsimus de Importunitate tua. Non loquutus sum vnquam de hac Immodestia qua contra Acgranum vaus co Cum hac enim Causa non male mihi tecum Connenit, qui plane cognoscam quam nibil Intelligat Aegranus in sanctis scripturis, quem non fugit Ingenium ferox. hominis Preterea qui sciam quam infans sit in vera Theologia: ille quem diCo. id quod Coram et lipsiae et Vuittembergae audieram. Hoc vero agebatur, ne in quescunque Citra discrimen. locorum debachares. Significarunt nobis Certe ij. qui tibi optime volunt te abuti officio verbi varum noine cere i, qui tois opinie voinin te austi ontroversi vit cum deberes recta docere, alios praeter honestatem Insectare-ris expressis etiam nominib: Et vt paucis diCam aiebant. TE Nihil Spirare nisi Cedes et Sanguinem Vis scire qui fuerint; ? Tales sunt, qui non mentiuntur. Neque enim potest consensus populi Vniuersi. si Zelo ducitur facile falli, qui voluerunt. Correctum te, hacc scripserunt, Vnde nihil est. quod tantopere seuias. foecimus quod debuimus, TVum est recta monentes non contemnere. Demitte ad paucitatem pracposteram sublimitatem Spiritus tui Mη ύψηλοφούνει Scriptum est enim Mη γίνεσθε φρόνιμοι παρ' έαυτοῖς Porro quod oportuit to Pauli Exemplo per murum in porta demissum., nihil est. non enim tum coge-batur Paulus reddere rationem fidei suae Clanculariae Insidiae erant. quae vt caueri possunt Ita coram Iudicib: nos sisti oportet. Siue Lysias sit siue porcius, siue Caesaris tribunus, qui Iudicio praesido. Noli esse opt. thoma Contemptore animo. Necessitate cogimur subesse Alioqui quid opus erat Christum pi-lato Sisti. Neque enim timori sunt bonis sed malis sed hace alias Neque enim vacat tam multa tecum conferre. Vale in Christo et odium hoc priuatum. id quod literae tuae palam demonstrant, depone, Intelligis quod dico. Strennue vero id quod facis, fac, Causam fidei tuere et rei et vitae tuae dispendio. maiora recepturus a vitae domino. Malos et contra nitentes, argue, Increpa. Corrige Oportune. Importune. Ita tamen vt modestia tua nota sit omnibus: Vale et rescribe. Salutato verbis meis mgrm ludi et omnes bonos M. d. XXI Ioh. AgriCola Eisleben.

Beibe Briefe find im Original mit rother Dinte gefdrieben.

## Beilage 9.

1523, 26. Juli. (Jacobi fiel ben Sonnabenb.)

DEm achtbarn hern magiftro pharner zu alftabth vnferm bin gneen hern

Wir pricius fonutipenfie berleg tulbe rotimenfter und bie gancze gemenne In ber albstabth francenhuffen betennenn wy bas claufz ftorbinger \*) vor ettlichenn Jorenn gefendlichen gefeffen hath albir

<sup>\*)</sup> Nicolaus Storch?? Ueber Storch fagt Feller in feinem Progr. Cygni Quasim.: "Storchiorum quoque gens Cygnes carcinomate

gu frandt omb ber orfache halben bag er inne eliche buffraume meth gu stanct omd der delange hatoen dag er ihne eitige hulfraume meth gestlicher foderunge an gelangeth onde zu banne bracht hat beß hat her müssth gerede undt gelode undt itij man müsth zu borgen sezen daß her szü wolde meth seedenn tosse undt nicht mer an lange szo her hat wolth der gesendenis loß szyn. adder usst some dan sii hath doch nicht wolth de gesendenis so zu woln wir thun als wol als uns zu sieden de sieden so sieden der de sieden so sieden de sieden so sieden sieden so sieden sieden so sieden sieden so sieden si bor omb wiffen wir icgunt nicht mer bor ban waß wir gehorth haben von ber gemeine Datum funtage post lacobi applli Im rvc onbt rriii

### Beilage 10.

Munger an Buther. 1523. 9. Juli.

Salutem, Sincerissime inter ceteros pater, Nunquam tam vills mihi fuit adfectus in tuam charitatem, quo prauis sugestionibus tribuissem aures, a principio enim certus sciueram te non tuam sed omnium hominum agere causam, Sed quod pestilentissimum Egranum tuis apud me commendasti litteris mirum in modum mouebat, dum firmiter indies expertus presciueram, hunc coruum quandoque furto sumptas depositurum plumas, asuetumque cadaueribus putridis suis, nequaquam appe-tentem, archum iustitie, prorsus lepidum animal ventris, graphice suis seipauni depinxit coloribus, in egregio libro de facienda confessione, \*) vbi tam erudite reproborum malignantium commendat ecclesiam, quo nibil vtilius impiis contulisset, Tu vo-luisti hominem tam cupidum gloric mihi conciliandum ne tur-batim in te hostes prosilirent, ego ob gloriam nominis dei mu-rum immobilem obieci, Ego integra mente contradixi Superbo oculo et insaciabili corde cum hoc non edam Quod vero mihi imputent tumultum Cigneorum, sciunt omnes exceptis cecis pri-moribus, me sub seditionem in balneo fuisse, nihil suscipantem de talibus, et nisi obstitissem, nocte crastina, totus senatus fuisset interfectus, hodie paratus sum reddere rationem omnium, de reuelationibus Multa mentiuntur in caput meum insignes bestie, Nunquam verbum feci de hisce ineptiis, Sed plane tibi referam hic meum iudicium, Diuine voluntatis agnitio qua per christum replendi sumus sapientia et intellectu spiritali, et infallibili scientia dei, (vt apostolus collocen: docet) habenda est in omnibus, vt docti ex ore dei viuentis inueniamur, quo certissime sciamus Christi doctrinam non ab homine fictam, sed a deo viuente sine fraude largitam nobis esse, Nam Christus ipse vult nos habere iuditium doctrine sue, Auertat oppositum dominus, nam alioqui musce suauitatem vnctionis nostre (que omnia

suo non caruit. Nam exinde procul dubio descendit et Nicolaus

Storch, Cygneus etc. ") Ein Cermon von ber Beicht v. wie einer feiner Gunbe mag geloßen etc., gepreb. in fanct Joachime Toll in ber faften 1522. 20 Bl. 4to: Beller Altes I, p. 186. Unschulb. Racher. 1713, p. 44. 257. erasmistrend und es mit bem Pabfte nicht gang verberbenb.

docet) contaminarent. dicit enim Iohannis 7 Si quis voluerit voluntatem eius facere cognoscet de doctrina vtrum ex deo sit an ego a me ipso loquar, Nullus mortalium cognoscit doctrinam vel Christum an mendax vel verus sit nisi sua voluntas conformis crucifixo sit nisi prius sit passus fluctus et elationes aquarum suarum que animam electorum obruunt vbique, plerumque tempestas demergit, rursusque labore eruitur clamans faucibus raucis vt speret contra spem in spem petatque vnicam voluntatem in die visitationis post longam expectationem, Tunc statuuntur pedes in petra, et apparet mirabilis a longe dominus donec reddantur testimonia dei credibilia nimis aliqui istis contemptis inperpetuum expectans dominum non astipularetur vniuerse scripture, Nec credendum est illis gloriantibus de Christo nisi spiritum eius habeant Ro: 8 vt reddat testimonium spiritui corum quod sint filii dei, Isaie 8 Insuper nemo filius dei nisi compatiatur efficiaturque ouis occisionis tota die ne deus sibi parcat, vt in puncto et modico eum derelinquat, demum efficitur certus quod nec vlla creatura possit eum amouere a deo viuente et uerissimo scripturarum testimonio Is tanta certitudine fretus diuina reuelatione distinguit opus dei et malignantium Spirituum, hic sincerissimis spectris et enigmatibus proprie depascitur scrutatur ex ore dei profunda mysteria, ad chorin: 2 Isaie 8 populus a deo suo requiret visionem pro viuis et mortuis ad legem ma-gis et ad testimonium etc. Qui hec spreuerit maledicturus est regi suo et deo suo etc Charissime patrone Tu nosti Tomam et conditione et nomine Ego non suscipio vel extases vel visiones nisi deus me coegerit immo susceptas non credo nisi videro opus nec tantus inucnior qui virum perfectum agam secundum men-suram donationis Christi Qui dignus sim Manifestus textus scripturarum in plerisque locis insinuat spiritum sanctum nos docere ventura Iois 16. Cuncta que reuelat ignitus clipeus ca demunire est solitus, nihil nisi quod scripturarum habent testi-monia, suscipi apud me potest, Reris me ignorare Mosen duobus in locis explanatum per Iesum Sydrach ecclesiastici 34 dicentem Vana spes et mendatium viro insensato, somnia extollunt imprudentes etc Multos cum errare fecerunt somnia paulo inferius reddit causam erroris quam superius dedi Quia non apposuerunt sapientiam et testimonium dei Merito habent noctem pro visione dei Michee 39 Hic non tam arrogans sum quin superiori testimonio tuo et corrigi et doceri volo vt, simul ingrediamur charitatis viam, de Marco et Nicolao obiicis quales sint ipsi videant Gallatas 2, Contremisco in diuinis iudiciis Quid tibi loquuti sint vel quid egerint ignoro, Obiccisti te nauscam habere in vocabu-lis nescio quibus censeo longanimitate angustia mentis Talento etc. Optime pater Scio apostolum mihi regulam posuisse, prophanas vocum nouitates vitandas et falsi nominis Scientiam, Crede nihil me loguuturum nisi quod clarissimo et germano textu commonstraré potero quod si neglexero nec vita dignum censeas, conseruet te dominus et veterem dilectionem renoua Philippum, Carolostadium et Ionam Iohannem ceterosque in tua ecclesia Saluta et vale in domino, Non arbitror te ex animo di-xisse .....gio \*) ne Christus adsit nuptiis, vere in .......dum semper os domini precipue in tam ..... mysterio, alioqui vasa illa fictifia aq...... manerent ne vnquam in vinum mutari

<sup>\*)</sup> Munger felbft icheint bier mit ber Scheere einen Streif abges ichnitten gu baben.

pos...... Videor hic fortassis Origeni in al.... similis, rursus vale ne epystola in ..... crescat receptui cano Ex Alsted anno ..... 7 Idus Julii (1523)

Tomas Munczerus parochus Alstedtensis.

## Beilage 11.

1520 . nach bem 10. Degbr.

Mgro thome Apud CZigneam

dominicj verbj Ewangelico seminatorj in τω Χρηστο Amantissimo Amico.

S D rem meam ex voto michi successisse scito: quamuis post ingencia eciam vite discrimina tandem tamen tua mihi auxiliante promocione a mgro Isleuen honorifice plusquam decuit susceptus Pro qua promocione presentibus grates tibi refero im-mortales desuper perpetuo me tibi obsequio obstrictum profitebor Ceterum hoc te latere nolo Martinus nempe omnes Iuridicos codices cum papistica bulla et multis aliis Romanistarum libris comburi fecit Inque hujus rei motiuam causam Apologeticum \*) et approbatiaum conscripsit tractatulum quem cum sexternijs dauidinis tibi mitto et si quae sunt noua te haud tacere arbi-trans De statu autem meo nil certi diuinarj queo quid adhuc sors successuris allatura diebus, in incertitudine et egestate vt dudum adhuc versor tu tamen mecum deus in melius vt commutet mecum deprecato Sola spe residua Actum est mecum vale interim Et nisi rota fortune reuoluta prosperiora monstrauerit brevi te reuisam Tu deo precor rationem vt habeas, quo tuo interuentu et te procurante obtineam lecturas (.si nil aliud.) aliquas quibus per estatem me sustinerem, Deficiente papyro de-fecit speculatio iterum Vale Datl Wyttenberge a Ioanne tuo cappellano (caphano) In edibus ysleuen

Ego ridens tibi Cachinatorj

## Beilage 12.

Erudito viro dno. Marco Tome suo charissimo in Elsterberch In der batstuben

Hic te fuisse acceperim et nostri propositi esse tenacem mecum, vade destinare digneris vestimenta ast suppellectitem d Mauricii in lares parentum tuorum non possunt congruo deduci, tuos autem codicillos aduna meis Sunt mihi multa suppellectilia ex morte matris Jam defuncte in dno, que cum iam deduci non possunt etiam in laribus paternis remanent donec sese alia obtulerit occasio Tun velociter dispone et die dnico crastino adesto non potest amplius res nostra procrastinari, miror ni col a um nihil scripsisse nec responsum non potest diucius res protrahi fac cras adsis multa tecum collaturus sum ne sathanas impediat iter nostrum vale datum sabatho

Tomas munczer frater tuus,

<sup>\*)</sup> cf. Buthere Opp. Lips. XVII, fol. 332 sqq.

## Beilage 13.

# 1521, 15. Zuni, Sonnabenb. Morigerato et sideli Viro dno Michaeli Gans in Gena habitanti

Salutem, precipue amicorum, Rem meam chartaceam commisi tue charitati neue vlli hominum nisi litteras meas cum signeto, tibi dederit credito Spero me futura hyeme in propria persona te inuisere quousque expleuero opus predicationis in verbo, Velim ego si possem omnibus omnia fieri donec cognoscant crucifixum conformitate suae abrenuctiationis Ego si me mori contigerit destinabo certo nunctio testamentum propria manu conscriptum Tedium absterge propter amorem mutuum nestrum, Saluta dominos consules vt me sinceriter adament, Ego peregrinor in omni orbe propter vbum quod nos omnes custodiat ame, datum anno dni 1521 die Viti et Modesti

Tomas munczer tuus in oratione

## Beilage 14.

Münzers Anschlag zu Prag. 1521, 1. November.

anbt onferm genfth: bas myr fenn finber gots man wer ben genft drifti not in um fporeth Ja ber on nit gwofflich hat ber ift nit enn glibt drifti er ift bes teufels ab Ro 8 Ruhn hat bye welt enne lane abecent (bord vil fecten vorirret) vnauffprechlich bne marbeit begert am allerhoftn: bas bo mar ift worben ber fpruch Beremie bne finber haben bas brot gforbert es ift abber nymts bo gwft bers yn bette gbrochen Es fenn ohr vil bo gweft unde heut egu tage: bne nn bas broth bas ift bas wort gots um buchftab: vorgeworffn haben: wie ben hunden, One habens yn abber nicht gbrochen D merdt merdt One has bens ben kindern nit gbrochen One haben nnt erklert ben rechten genft ber forch gote: nnn welchem fne hatten warhafftigt onterricht gnom= men: bas fine vnuorrudliche finder gote weren, Do her tumpte: bas bne driften (bne warhent eju vortabigen) gichickt fenn glench wine bne memmen, Unbe borffen barnach wol berlich zwategen bas got not mbr mit ben leuthen rebe: glench mne er nuhn ftum wer worben, mennen es fen gnud bas es yn buchen fen gfernbn, Bnde fne es fo roch mu= gen raufger fpenghen: mne ber ftorch bne frofte ben iungen nne neft, Spe fenn not wie bne benne bne vmb ore tinber ber gheth, vnbe fie warm macht, Tenln auch nicht bne gutten natur gote wort [.bas bo lebeth yn allen aufgerweltn menfchen) In bne hercgen wine eine mut= ter gibt mild ennem finbe Gunbern fpe machen in benn leuthen: Ba= lams wenfe bne ben armen buchftab nm maul haben unde bas herez ift wel ober hundert taufent menten bar von, Umb folder torbent wil= len were not wunder bas onfe got mit foldm nerrnfgen glauben bette ezu trumniern gsclagen: ift myr auch nicht wunderlich bas onfa chris ften: alle gflechte ber menfchen vorfpotten unde vorfpenben, bas tenner nicht anberft tan bo vnbe bo ift es gfernben, Jo Inben berren, es ift enne ober icone bewerugt um bunerftal ertichtet, man enn ennfelinger abber ein ungleubiger unter unfg in bie vorsamlungt quehm unbe wyr wolten yn mit vnferm gameteg vbertulpelen Er murbe fprechen fent nr tul abber torich: was lenth mnr an ewrer. fernfft, Wan wyr abber bas rechte lebenbnge wort gote lernen werben: fo mugen wir ben ungleubngen: vberwinnen unde richten fichtlich, man bie beimli= kent seines herczens wirdt aussenhart von das er must demutig bekennen bas got in volg ist, Sich duss als bezeugt vaulus in der ersten eppsteln czum korin: am 14 capitel vinde do selbygest sagt er das ein phiger sal aufendarung haben: anderst mag er das wort nit phigen: der teufel gleubes das der christen glaube recht sen: wan duss solten das er christen glaube recht sen: wan duss solten der christen glaube recht sen: wan dus solten der christen glaube recht sen was der christen glaube recht sen der christen glaube der christen glaube recht sen der christen glaube gla von bes entdrifts tnechten vorworffen fenn, Go mufth Jo got tul onbe torich fenn ber bo gfagt haet fenn wort fal nummer mehr vorgen: were nit vorgangen wen got auff bette ghort mit reben: ze

finbe ich in tennem concilio bye marhafftige rechenschafft b nach gftradter lebenbyger orbenungt, bes unbetrictlichen gote wort, es fenn entel tinber tenbungt gwefen, Dorch ben vorbendlichen willen gots ift bufg allfe cau glaffen auff bas aller menichen werd mochten erfor tommen Ge fal abber got fen gbenebengt nummer alfo czu gheen bas bye pfaffen unbe affen folten bne criftliche firche fenn, funbern es folln bne auferweleten freunde gots wort auch lernen: propetien: mne paus lus lernet bas fine mugen warhafftig erfaren wine freuntlich got ach fo berblich gerne mit allen fennen auferwelten rebet, bas ich folche ler mochte an tage brengen bin ich willich win gots willen: menn icben egu opfern, Got wirt wunderlich bind tun mit fennen auferweleten funterlich yn buffenn lande Wan bor wirbt bne new firche anghen bufz fold wirbt enn spigel ber gantegen weit fein, Darumb ruff ich einen itlichen menschen an bas er bo czu helsse bas gots wort mag vortebiget werben Bind auch bas ich magt bir sichtlich weisen borch ben genft Belie bne bich haben lernen opfern bem abgot Baal, wirfthu bas nicht tun fo wirt bich got laffen borch ten turten ym czutunfftis gem iar erstagen Ich wenft vorwar was ich rebe bas es also ist: bar-uber wil ich lenben was Beremias hat mussen tragen, Remeths czu heregen liben bemen ich forbere rechenschafft von euch nit alein wie mich ber spruch Petri lernt sunbern auch got felbern, Ich wil euch auch rechenschaft geben tan ich folde tunfth nicht ber ich mich hochlich rume fo wil ich fenn enn kint bes egentlichen unbe emngen tobte: ich habe tenn hocher pfanbt Dit bem fent drifto beuolen gegeben czu Prage nm 1521 am tage om fanctoru

## Beilage 15.

# Questio M Tome Munezer disputanda

Natura humana diligit sese propter semetipsam maxime deum propter semetipsum diligere nequit

Cum diuina tum naturalis lex statuit, deum propter sese di-

ligendum esse Quod cum non possimus, lex in causa est, vt seruiliter metuamus deum

Odiisse necesse est quod timetur

Lex igitur facit, vt et odio nobis sit deus

Vt odium amoris initium non est, Ita nec metus seruilis, initium est filialis

Consectaneum est penitentie initium non esse metum seruilem

Ergo Christi beneficium est iustitia

Omnis iustitia nostra est gratuita dei imputatio

Ergo, et opera bona, peccata esse non absimile vero

Intellectus nulli ppoi assentiri potest, citra rationem aut experientiam

Nec voluntas per sese intellectum eiconibus cogere pt, vt assentiatur

Hic assensus fides est, seu sapientia

Catholicum praeter articulos, quorum testis est scriptura, non est necesse alios credere

Conciliorum auctoritas est infra scripture auctoritatem Ergo citra heresis crimen est, non credere caracterem transsubstantiationem etc. Fides acquisita est opinio phantastica

Qui delinquit in vno reus omnium

Precepta sunt diligere inimicum, non vindicare non inrare communio rerum

leges naturae habitus sunt concreati anime

Natura magis affectat bene esse quam esse simpliciter deus est vnus in categoriis diuinis omnium summa est

Auswendig auf biesem Blatte steht von Mungers Sand: Emulus Martini apud dominum, distat duo semimiliaria a Praga

## Beilage 16.

1521, 31. Juli, Mittwoch.

Dem Achtbarnn vnb wirbi | genn herrn Magistro | thoma Muneger iegundt | zu prag mennenn gun | ftigenn hernn zu han | bennn

Renne gannt frunthliche vnnb willige binfte, vnb grus beuor achtbarer großgunftiger liber ber magifter, Ewer gegunnt vnnb wolgeben Rach bem willen gottes bes almechtigen erfur ich alzeent vonn ewer wirde gerne vnnd Ift mir ewer abschied von zwickaw ger erschreschenlich vnd wieder gewest stettes an unberlaß das weiß gott, Dem nach ich ewer w. offtt guichreiben gefint geweft, bonn vnd ewer biner bysauffen geweft mir gugefagtt benn brieff ben mir guholen ift von om nicht gefchenn ber halbenn ich vorursacht und alfo lang gesaumpt wor-ben bin alfo lanngegam an euch guschreibenn und bitte mirf nicht guuerargen euch Schreibenbe. G. w. hatt gut wiffen my menn ber unb frundt Doctor ftufer \*) gott Beligen emer beichteint, geweft, vorfchis benn ift euch funberlich geneigt und gunftig was von megen bes wortte gottes Ich bette mich auch vorsehenn wo es gots wille gewest wer, big bin ber lebenbe blibenn waltt wir euch noch wol zu 3wickaw beshalben habenn alfo vil ich ben Sennem lebenn von ym offtt gehortt hab ewer gewenenbe. Ru ef aber gott alfo gefchictt hatt onb noch alleweg nach feim willen ichict und euch iegundt gen. prag. alfo vor= Bebenn batt 3ft ben mir nach bruberlicher libe tein vnwillen bawiber. G. w. bittennbe bestenbigt In ewerer vorfolgung gubleibenn vnnb alfo bas lebenn Inn bem wortte gottes jusuchen wy vne ban. e. w gu awickaw offit vormanett hatt auch alfo bestenbigt gubleibenn ber wortt ich mir auch zu herezen genomen hab und alfo allen benn gescheenn muß dy bo got libenn, Dan er fin durch by vorfolgung vorsucht bes ich ban zu gerich bin, euch zuschreibenn und troft zugebenn, Ich ge-bennet aber ber wortt by ich ein mal In ewerem ftublein gegenn. E. w. gebacht hab, haben in by propheten por crifto unichulbigtlich por= folgtt vnnb getobtt Dornach eriftum by warhentt felber nach im by aposteinn unnd marterer von wegen ber marhent auch getobtt Gn merben noch allen benn bn, bn warhentt Sagenn gehessis vnnb blutdurftige fennn, Spricht boch eriftus ber Junger wirtt nicht mehr fenn bann fennn meifter, folche ban emer wirb alles bag weiß und vorfthett ban Ich, Ich aber als ein herczlicher Buhorer ewer prebigtenn ber wortt erifty vnnb van wegen ber felben euch ftettes 3m mennenn Beregenn

<sup>\*)</sup> Dieser Erasmus Stella ober Stüler war 1513 Burgerme fter und + 10. April 1521. Er war Dr. medicinae. Wellers Altes II, p. 688. Schöttgen I. c. 11, 333 f. 111, 500 ff.

geneigtt und gunstigt gewest, und noch bin, Ist ber halben an e. w. menn vleissigt bittenn wo ir kund mir wider schreibenn wn es boch euch allentthalben geht offs erste ir kundt wo ir dy musse bettet Dan dy ewer wird stettes vorfolgtt habenn reben euch nach, man hab euch vorgeben und sent ser krangt erzlich sagen ir sent todt ond andres vil Der almechtig gott behaltt euch Inn Senner gnadenn und markent wil ich gotte alzecht bitten vad gegen gott ewer gedencken der gleichen bitt E, w, gott auch vor vos allen zubitten Datl Iwidaw am abent vincula petry Im 21

bans fumerschuch ber Junger burger zu zwickam . E. w. D. \*)

## Beilage 17.

1522, Sonnabenb 25. Januar.

#### Jhesus

In Christo si uales bene est, ego quidem ualeo, dicunt bocmos non pergere sed stare in aliquibus Euangelicis, quod maxime te fugauit feruntque te in Turingia uitam degere: si mei
aliqua cupido est: meum in complexum uenire uelles velim, et
vt tuum loquentem spiritum audiam ceterum vide lumen quod in
te est ne sint tenebre: varia varij honines de te blaterant non
est mortuus diabulus sed vt leo rugiens circuit quaerens quem
deuoret: spero te probatum habere spiritum non sub nomine fabulans sed spiritu Christi ueruens: tamen quodquod est fiat in
his temporibus uoluntas domini, et suo gratie uento nobis periclitantibus Auxilium diuinum prestat Amen in Conuersione Pauli
ext lochaw sub Anno 1522

Franciscus Gunterus in Chro fraterculus Episcopus lochanus

## Beilage 18.

1522, Dienftag, 30. September.

Arcium diuinarum Cultori Tome Muntzer fratri suo Carissimo In Northufsenn 2c.

Amicorum princeps Toma salue, Sexta feria proxime transacta sero tuals magno cum gaudio literals accepi quibus Inspectis tuam Intencionem domino Ioannj Iringk In aldendorsi illico proprio tabellario assignaui et responsum vt Inlitteria assignatis cernels Impetrati, licet me et alexandrum cum quo de facto locutus sum, illa preuaricatio sidei maxime pungit uerumtamen (me Iudice) ex Instigatione nostrorum prelatorum (si ita dicere phase est) prouentum quia te Martinianum et pelorem eo te Iudicant et vndique proclamant, aliusa autem curator animarum beatae Mariae virginis propriam parrochiam In partibus thuringie obtinuit quam alio sacerdote (licet difficulter habere

<sup>\*)</sup> Ein Johannes Sommerschuch tam spater in ben Rath ju 3wis dau, + 1539.

potait,) regendam commiserit, si factum ante octavam sciuisset procul dubie ouium suarum curam tibi lubentissime commississet quia Inte suus necnon alexandri semper est animus De alio vero seruitio pro brumale tempore habendo te certiorem reddere neque Hils paucis vale meque In tuifs obsequiifs pronum semper laueniefs iterum vale Datum cursorie anno 2c. xxij Indie Iheronimi

Iohannes bufdmann

## Beilage 19.

1522, (14. Juli ?)

Filii virginis salutem.

Qui me Christi doctrinam: vt vocant: reuocasse garriunt, ementiuntur inanes, contra quos immutabilem dei voluntatem oppono; cui semper heserim, Ego prorsus Jesu Nazareni ecclesiam, predistinatione dej constitutam, Exhibeo omnibus impiis impostoribus rectissimam. Quid est:? quod conqueruntur spiritus hominum, falli et incertos fore, dum instent tempora periculosiora, omnibus impiis, qui sese tanquam insignitos epicharemate proprio ostentant, diuina gratia, quia eque nouerunt Vitanser galaxiam firmamenti, Electi nempe dicunt mirabilia verbi viui in lege, que in corde meo infallibiliter scripta sunt, quod, si deus sua dispensatione mirabili, nos subsanauerit, sicutt Ionam, non abhominabimur, quousque animas nostras, in patientia possiderimus, Credito mentitus non sum, in apice, sicuti diunum declarabit iudicium, Pone igitur custodiam ori tuo, ne inueniatur dolus in contestatione tua, qua assumere soliti estis, Munczerum fugere scribas et phariscos, et hypocritas Math: 23. Cum domus eorum deserte sunt, non habentes posessorem supernum, Que: runt enim que sua sunt, non que Iesu Christi, principio quippe de negligenda oblatione effutiuerunt, Iam autem lubentes revocarent, sicuti totus vniuersus populus clamitat, Euge euge instituerunt que conseruare minime poterint? O Testes vite mee christiane, que protulisti Testimonia plusquam sinistra abhominor, Nam gloria domini in hiis suscepta, vituperio data est, a qua negligenda conseruat. dominus suos incuum, Datum Northausenn Vigilia Solemnitatis Apostolorum omnium, Anni dni 1522 26

Thomas Munczer filius excussionis Coram Impiis.

## Beilage 20.

1522, ben 21. Dezember.

Christi seruo Thome Munczer fratri Charissimo.

Pax tibi a patre domini nostri Jesu christi. hanc tibi optare debeo quando video te in maledictionem maledictionis hieremiae, haud dissimilem incidisse. quam ideo non probo, quod et in hieremia cerno granum frumenti in terram collapsum, nec dum mortuum. Sie vt ille, uideris mihi amaritudiuem synapis quidem sentire, at nondum anj inimicum factum. nempe si anj te inimicum existimares, pronuntiares te quoque tanta gloria et tanto honore indignum quo nouerea illa Christum de Nazareth coronauit. at de his alias. Animaduerti ego in literis tuis procellas ma.. is in ... natas. Crede mihi cum iudicio castigat dominus electos suos. Verum si interdum, et sibimetipsi plaga inimici percusiese videtur? Id itidem cum indicio factum adseverat. quippe quod propter peccatum. Tu scis quam facile non sumus cum dej uo-luntate conuicti? quoniam tocies ab ea sumus separatj, quociens nostrum quantulumcunque desyderium vincit: in terra mortis degimus, proinde iusticia Christi non in nobis triumphat, donec vita carnis superest, de hac alias, mihi vehementer placet quod aliqua apud Cigneos gesta displicent. Atqui non placeret quando tanto serio exurgis et scandis in abyssum diuine uoluntatis? quando illic regeneratis assiduo, ubi eras vita dej? de hoc alias. Id ego tibi congratulor quod ad nostrum solum applicuisti. rogo vt me in domo cujusdam ciuis nomine Symonis fleischer queras. solus, ubi ego habito, quod lubenter faciem tuam viderem, non quod me ista facies admodum oblectet, sed officium meum agam. primum ut conferam tecum, deinde vt impertiar quod debeo. tum eloquar que nolim chartulis credere deducam te in nouum meum hospitium, quod in rure \*) comparaui. opinor et spero quod neutiquam te luberis penitebit. Ad omnia non licuit respondere. Deus cordis mej potens est, cujus potentiam et fortem manum experi-encia didici. Hic plus de visionibus et somniis dixi, quam aliquia professor. de reliquia coram. vale in Chro iesu, et ueni quam primum ..... ram meam et ecce corculum meum anhelat. Vale datl wittemberge Thome aplj Anno MDxxij

> Andreas Carolostadius

## Beilage 21.

1524, am 19. Juli.

Charissimo per Christum fratri Thome Munzero episcopo Alsteten.

Pax tibi a patre Christi, amen. Cum te diligo, haud queo tibi animum meum celare, etiami si iuxta voluntatemi ista non respondero. Neque tu mihi succensere debes, aut quicquam mali suspicari, aut animum tibi hunc esse alienatum. Quandoquidem possit tui esse amantissimus, qui te ne dum carpit, sed uulnerat. Quoniam meliora sunt uulnera diligentis quam fraudulenta inimici oscula. Sic itaque ad tuas literas, mihi alioqui longe charissimas respondeo. Suaderi vix possum alio signo Christi oues felicius colligi, quam veritatis sibilo. Iuxta Essiam et Zachariam. Equidem blasphemiis in Christum deum, ne demones quidem congregarem. Ceterum do los scripturarum pro regulis non cito. Vt autem cesses hostiam sustollere, et hortor et obsecro, quod blasphemia est in Christum crucifixum. At cantelenis sanctis populum incendere, minime puto vel iniquum vel ab institutis diuinis abhorrere. Verum cum subtexis, quod ad Schne-

<sup>\*)</sup> Auch in Orlamunde befaß er noch 1526 ein eignes haus. Sache. Previnzialblatter 1802. Bb. 11. S. 478 f.

bergenses et 15 pages 10 °) hortationis aliquid scribam, neuti-quam valeo comprobare, id quod tu probas. Videntur. n. mihi ejusmodi federa cum dej uoluntate uehementer pugnare. animosque timoris spiritu aspersos incredibili nocumento afficere, et pro fiducia benedictionis in deum viuum, fiduciam maledictionis, ad hominem vt ad baculum harundinem inserere, quod, quam wit inpium, nosti, et quam a deo trepidas alienet mentes, easque reddat ad audiendum domini vere ineptas, incapacesque, passim scripturis declaratur, quibus etiam tacentibus experiencia in plateis clamabit grande atque spissum esse preputium cordis, fiduciam et animum in homines incere. Preterea cum foret nobia moriendum oculos haberemus in nulgi opinionem et auram emissos, quo haud scio an sit vllus gladius acutior ad disperdendum nos. Optarem tibi tueque societati vt temperanisetis vobis ab illiusmodi et literis et conuenticulis que hic nostratibus pepererunt metum tolerandorum malorum que minus ut latrones aut sediciosi fuimus tolleratui. Ego istam procaciam quam demiror quam abhorreo. Atque palam fatebor nihil mihi uobiscum in tali conventu confederationeque commune futurum. Consulo idem quod Christus consuluit, quod denique nullus prophetarum non consulit. Vt tu una cum fratribus nostris charissimis spem in vnum deum ponatis, qui potens est nostros aduersarios confundere. Porro si contemplatione iudiciorum dei fueris peritus scis me tibi, teque mihi vicissim debere animum. Lubenter tibi ve-ritatem dei adiudicanti adero apostolica approbatione eciam morte. Vbi videro philisteum aliquem prodire et castris dei obblatterare Addis vt exorem meam salutem, feci. Ipsa te tuamque diligenter resalutat optatque ut incolumes agatis. Rogo ut boni consulas responsum hoc tibi enim fauco ac credo. Cur filiolum meum Abraamum malis quam andream nocari discere ex te uclim rationem. Vale in Christo Jesu feliciter, saluta atque conforta fratres nostros in Christo datum Orlamunde die Julii 19 anno MDXXiiii

Tuus Andreas Carolostadius.

Beilage 22.

1523, 29. Juli.

Suo charissimo fratri Andree Carolostadio In Worlitz agricolae

Salue Frater in dno, Quid intercesserit, te nihil scripsisse, ignoro, spoponderas enim mihi sepe te scripturum, Nescio an

<sup>\*)</sup> Gerzog Georg schrieb am 5. Febr. 1522 aus Nürnberg an seine Sohne Johann und Friedrich, die damals in Schellenberg ihr Hoflager hatten, unter anderem Folgendes: "Rachdem auch der statschreiber auff Sand Unnaperg vil gemainschaft mit taristat haden sol, Beselben wir erch Ir wollet bestellen, Das auf gedachten statschreiber gut achtung gegeben, Damit unser underthanen durch Ine auch nit versuhrt noch geergert werden." — Laugleich hatte der Herzog den Leipziger Bürger Forg Reich in Berdacht, Luthern heimlich geberbergt zu haben und mit Karlstadt, der ihm ein Buchlein bedieht hatte und seine Waarenbei ihm nahm, in resigiöser Beziebung zu stehn. Der Leipziger Rathmußte beshalb Georg Reichen verhören, der aber sich genügend rechte fertigte. Aufundlich

laycus vel sacerdos sis, mortuus vel viuens quia mihi latuisti qui crebro oportunos habuisti tabelliones in orlamundam, quare nec paruam veteris charitatis renouationem impartitus sis? refer, Ego semper tuis respondebo litteris, Nihil est quod querularis de intercipiendis epystolis, dum dominus agatrem nostram, Hunchominem Nicola um fratrem in dao ad te destino, Opitulare eidem in causa pauperum nostrorum, Monialibus enim nostris subtraxerunt census vt largiantur egenis, dicet tibi ipse singula, Interrogabis interrogandum non fallet te, vt nosti, Crede huichomini Sincerus est in spu dei, vale, vult te dominus forsitan procuratorem vt luas que commisisti in pompatico fastu Antichristi, Tibi charissime quasi mihipsi loquor Iterum vale dati anno dai 1523 die 29 Iulii

Tomas Munczerus parochus Alstedtensis

Vxorem tuam saluta in dno lesu ego in prisca erga deum versor seueritate

## Beilage 23.

Domo Muncger cau tum bnfer broff.

Mennn Freuntlichenn gruß tunor an menn lieber magister in Eristo ielu menn lieber bruber es ist gsehenn borten aus bem basser izen ij schiff vond daran hat ghanen ein grosser lenner sacht vond in dem schiff haben gelegen ij Toth mensenn vond er hat gredet sein sip bot vond senn nit naß vod in dem ander schiff Das ist gebesen Al vol plubt and darynen hat evner gstandenn vond hat sy gedisen ij vel vod er ist mit grosser sordt wagebenn nu hat er gredt er esen mir dennen glaubenn vod das basser hat sich aus da rauß ist ganen erhan nir vod wort mich in das basser surenn da mit phin ich endt munder borden pidt euch das ir godt wollet pitden das ich won gotd meg lernen nit den serdt godt wefoldenn

Dannus puttiger

## Beilage 24.

Dis fenn bie gesichte bie ber vater gesehen hat fint bem Tomas munber auffgen ift geweshen

Ich sag ein muel benm altstetter Thor und es was ber muller vor der muele und es stundt ben magister aus per gassen fpahiren und ber mudler ber sach mich unde ich sach den magister aus bet gassen spahiren und der mueller sagte zu mir. Herholt ghe han hens dem magiste Doe zu und kommen Do gieng ich und sagte magister ir solt zum mueller kommen und wir giengen zu sammen Hen und als wir schir zu nhn kapamen den und des wir schir zu nhn kapamen der mueller Derholt kum auch her und ich gieng auch hen zuen und als wir all ben ein ander warn do swegk der mueller stille und ich wachte auss und dernach schisses ich wieder in und es quam nir eben glengt wie ich wher zu luberborst und keet aus und einen bernbaum und der baum hiend glengt vber einem graden und in dem graden das sich an hie die still de betwen und das ich ein tenst in dem graden und eis einen der bat sich an hub zu leszen Do vorwandette sich des

bern in stersch swarten und phe lenger ich laß ihe stersschaftiger es ward bis so lang das ich 2 stugk sterzich greg In ittlicher Hant ein kuck und eins war wetter dan das ander und do ward ich sels ander mit meynem bruder Do gad ich das wetste stud wernem bruder And wier giengen beide in die muele und als wier hen nezh kudamen do lag ein brot auss dem tuesche do war ein stud von geschnetten und wier beide namen das drot und affzen dar von und der muller kuam gegangen do sprach ich Wuesmerster lengt und doch ein par drot Wen wir wedder kommen so woln wirs euch widder brengen do sprach et ga varund nicht und do daucht mich wie ich do heim in meinem hausse wer Do sag ich in die hoe doe warn dren menner die hatten einen man mit einem stricke auss gegen und hatten den strick oben oder die latten gethan Do lieszen sie zich nicht und zogen ihn ruesch widder auss gegen und das ein nicht den phuse die latten gethan Do lieszen sie zich na den man lassen in dennem hausse hausse den was wiltu dieh vor ihm sorden is er todt und hat rote Hoesen an

2) Ich war zu einer wertschafft in einer scheune bo lag ich auff bem bache und sach unter bie leute bo gieng ber richter umb und samtte gelt non bo fteck ich er nyber und wolte 4 gl geben bo suchte ich einen ber war groß wye ein annenberger und war also und war ein

antles brauff ben wolt ich nich geben und sassten ber went in ein wenften und suchte ein andern ber hatte enn swart flecklein glench wie har

ben wolte ich auch nicht geben vnb stadet yhn wibber yhn vnb suchte zwen schneberger by lete ich auff ben tuesch vnb suchte vor 2 gl psenninge bar zu bis bas es schir all war bo wachte ich auss vnb schiles barnach wibber yhn vnb quam barnach yhn ein Haus bo sach ich in ber stube einen bem wolbe man ben kopff ab schlagen bo bachte ich bu ausser mensch bu must ist weg vnb wenst nicht wur hyn vnb wachte bo auss

3) Do war ich bo henm ond lete zwene sede mit korn auffe pfert ond wolke zur muele ond rhet das dorff hynnauss nach der muele ond als ich bin nauß kquam do war mir der wegk vorbaut ond vorgraben ond kurkumb ich wolke zur muele ond steet auss ein haus das war nicht hoch Auss einen bobben ond wolke die sed hernach nemen der werd leufft das pfert dy wegk nach dem nawbergschen welde das ich nicht wuste wue das pferbt mit den seeken die kauam ond wachte aus

nicht wuste wue das pferdt mit den seden hin kquam und wachte auff 4) Es sprach zu mir du salt die kirche auss schieffen und ich such en schussel zu wege vild wotte auss schieffen. Do daucht mich vie die thuer mein schwester wher vond nam den schussel worden wie dete an dem schluszet ausswarts und suchte das vorichen und kund das vorichen vond kund das vorichen vond blund ich se vorichen vond kund das vorichen vond bie gleing der schluszet hind nehn vond schloss vonten und des geing der schluszet hind nacht die thuer auss und kregt der schwester klender die do bluttig waren und scho die klender hinder die thuer und wachte auss

# Beilage 25.

Gin Brief Thomas Mungers.
1523, Donnerstags am 19. Marg.

Senll unde bne gots bestenbige emnge barmbergitent, fen mit euch, menn allerinbiten brubere Ich bitte euch bas pr euch menns vortrep-

bens nicht ergeren wollet, ban yn folder anfechtunge myrt ber Gelen abgrunt gereumeth, auff bas er meher unde mehr erleutert, ertant: werbe, bas vnuberwintliche geezeugnuß bes benligen genfte ezu schepffen Es tan nymant gote barmberenteit entfinden er muß vorlaffen benn: wye Isaias clerlich am 28 vnb am 54 Im augenblick habe ich bich porlaffen onbe nn groffer barmbercanteit habe ich bich porfamtt, bas. ift auch bo Chriftus vnfer Benland von Baget, Ban ich meg ghee Go. tump ber trefter ber Benlige genft, ber tan nymant gegeben werben, ban bem troftlofen, barumb lafth menn lenden emre enn ebenbulbe denn, lafth alles ontraut auffblosen, wie es mil, es muß onter ben drefflugel mit bem rennen menfen, ber lebendige got macht also scharff Benne fenfen \*) nn myr bas ich bar nach bne rothen fornrosen unbe blamen blumlenn inenden muge, one mit gebe ich euch mennen gruft Sent gotte befolen Wer vormag ber tenle mir mit bas lon bes euans gelti ber tagloner ift werbt senns taglons mat 10 1 wer bich bran ergert, ber gebe myr nichts, Es wehr beffer fterben, ban bye ehr gots. myt ergernufg czu tatelen in ber narung, 3ch habe zwene gulben von der bna ben ganegen minter, bo geb ich ennen von vor ben tnaben, ben anderen byn ich fculbig onbe bruber, buffer fnabe ift myr getrem, gegeben om elende menns portrenbens, am tage Canet Josephs om Jare Chrifti 1523

Tomas Muncger enn williger botenleuffer gots

# Beilage 26.

#### 1524, 13. Mai.

S. P. Etsi pauci elapsi sint dies quando te visitaui Charissime in Christo frater, maxime ob vnicam causam vt tecum de scripturis sacris conferrem: cum vir sis singularis eruditionis, cuius etiam conuersatio michi admodum iucunda iam multis annis fuerit. Compellit tamen charitas, mutuaque nostra amicitia iam ad te scribere ob varios rumores qui passim volant, quos licet sciam plerumque absque vero esse, scire tamen exopto quales tecum agitate sint cause Wimarie, proxime iam clapsa septimana: quidam enim e familia comitum nostrorum te ibidem conspexit, qui et michi retulit to a duce vocatum: licet non sim nescius te in firmissima petra solidatum, naucifacere hominum minas ymbraticas: neque credam donum tuae mentis fideique vilis ventorum procellis posse euerti, Noui tamen esse quamplurimos, qui tibi non admodum faucant, qui et omnem (quod dicitur) mouent lapidem, quo te a tuis sedibus propellant e quorum grege quidam sunt qui et me viperinis suis dentibus a tergo lacerant, asserentes deseruisse me castra M. L. atque in tua profugisse: Sed quid stolidi isti his verbis velint, intelligere nequeo: Nisi forte sectas quasdam strucre nitantur: Ego enim in nullius verba magistri sic ynquam fui iuratus (vt poeta inquit) quin semper pre oculis haberem veritatem: Ego quid mecum

<sup>\*) &</sup>quot;Die prebiger muffen wiffen, wer fie pflegt auß zufenden in bie ernbe, Matth. 9. Johan. 4 zu welcher fie gott vom anfang jres lebens geschliffen hat, wie ein ftarce fenfen ober ficheln." Außgetr. emptoffung Dif. — Beilage 47.

agero decreuerit deus opt: max: summo conatu perdiscere curabo, et vt divine sue voluntati obtemperare queam, nichiliducena qualemeunque me scioli isti depingant. Precor itaque fratum amantissime michi rescribas, cum licet per ociuni, quid qualesque causas tecum agitauerint mundi principes Wimarie: et an verum sit quod dicitur, te iam acuere calamum in M. L. quod ego nullatenus futurem credo, ob ingens ex hoc oriturum dissidium: Optarem namque inter vos esse concordiam mentiumque vnitatem: tunc enim non solum centesinum, sed et millesimum fructum ex amborum doctrina profuturum sperarem. His iam vale deumque roga quatinus michi largiatur in omnibus suam perficere voluntatem: domino Baltassaro Trocho ac dno Simoni ex me precor salutem dicito: Multa habea que scriberem, verum scis non satis tutum esse literis omnia commendare. Omnes fere ceremonic nostre postergate sunt, saltem paucia demptis: quod plenius referre poterit presentism lator. Ex Valle Manisfelt, Sexta post Exaudi Anno 1524.

# .T. Martinus Seligkman

# Beilage 27 a.

An stadt des grusses wunsch Ich Zomas Munger euch verkarten einen vorkarten gott, vnd euch inschubigen: eine holtsalige und vonsschubige sockt gotte ge. 17, Nach dem yhr vor dem anderen eines armen elenden menschens wieder horen nach sehne wollet, wenst ich euch nit anderst zuwnterrichten, dan wie Esias am ersten capitel, ochsiden von beschen halfsstarigen menschen hoch von wert vorseist, und smehet die gesellen der morder und die, welche yhr sichtigestich andetet, und wollet glenchwol, orthenl von myr begeren des gottichen deceugten bundes (Esaie 58), welchem yhr aus allen kressten entlegen senten dundes (Esaie 58), welchem yhr aus allen kressten entlegen sertunden, wie ein vold das grosse stüt und wege seines hindigen dundes erkunden, wie ein vold das grosse sust dundes ervenden, wie ein das dur massen, wie mich aus zeich hatte das gegeden vold Ich getter was hat der ganzen Eristenbert aussen hosse das hoer ganzen Eristenbert aussen bosse von dans rendart vorraten hat, vnd dem Fursten zum Densigen gesworn mich wird der ere Zudas Sichariothis Nicel rugkert, dans bosse von dasse aus das sich verten eine menschen, woh den ferbigen gesworn mich wird der eine das sich der keinen gestom mich der sich haun solchen abgesallen Ehristen des gesennnis des dundes erossen nach dem yre ende dus der gewont seint, Nuret lyden pernigen nach dem yre ende vorstenden, ich hoss his servatens gewont seint, Nuret lyden dern, lasse den der wolfkinden, ich hoss his werdet eyn fenn dier draus den vorderen der den der den nich wer den mit merhnen oren von euch gehort had, das dyr satt wentere eine das derne den und gesten nach dem ich mit merhnen oren von euch gehort had, das dyr satt wentere eine kenne eine sen, vom teusel der ein aus derven erkentnis amen.

(Auf bemfelben halben Bogen steit auf ber andern Seite, so jes boch, daß man das Obere vorigen Schreibens nach unten keiten, also das Blatt der Länge nach umwenden muß, solgender ebenfalls eigenhändiger Brief Müngers, wahrscheinlich auch an die Alftebter:)

# Beilage 27 b.

Fred und frib guvorn Jois 16 allerligbften Ich pit euch bas ihr mit vor nunfftigem orthent unterschenden wollet die besterung und ere

gernis tegenennander Rach bem nor fichtigelich febet unbe grenffet bas bne fennde gotliche bundes alle wie befferung auff find und freude ges mach und auff allen wuchersuchtigen wandet stellen Ifte auch nit wuns ber bas fine im beforgen und in einer kleinen bewegung fich auffe Dochite forchten und auffe allereuserlichfte ergern an ber rechten befeferung, welche geschicht wan fich one benlige Christenheit vom anbeten ber gecanrten bofewichter abwenbet mit allem gemuthe und trefften, bo wirt bne welt mit aller forcht ber vorzwenffelten gotlofen erfullet ban fo fine horen ein bletlenn am bamme raufgen mennen fine es fen ein geharnfter man bo, brumb folt por euch nit teren an por ergernie, welche ifts ben gotlofen nit anberft, ban bo fije Chrifton fangen wolten forgeten fie es mochte eine enporung geperen bo man bije groffen egalet, brumb bas foe nit recht thun und gebendens auch nimmer mehr cauthun: bo feint fine ber emporung fennd bne fine mit allen gren gebanden worten werden vororsaden, nach bem man gen fragen wide berftrebt, sagen sie man sen auffrurifd, 3ch hab menne anschleg mit viln freunden gottie vortugt vnb auch mit ben von Orlamunda ab sie auch euch wolten benfthen wie five fich rumeten bo bo haben fie einen briff gegeben ber ber menichen forcht alfo einen eiferlichen bedel gibt bas es wunder ift etc nuhn nor alfo forchtfam feit bas nor ben bund gottis welchen nor bas alte und newe testament benffet) borffet umb ber gotlofen willen mit ben von Orlamunda vorleugten, bo tan ich nit czu, wiffet nor bach wol bas ennscrenben wibber teine herichafft angericht allein wibber bie vnuorfchempte thrannen, wollen ewre herrn ferenben, laffet ben bermufth aufggehn ehr wirt wol getrunden lenbet omb gottie willen 3ch rath es euch, nhr merbet funft ombe teufels willen ju vil lenben bo mit gotte befollen

#### Beilage 28.

#### 1525.

#### Gin Behrichreiben Mungers.

Der frib Chrifti bem bie welt freund ift fen mit euch, guuor allers libften bruber om hern ewern fahl und ewers gewiffens angft, bab ich ju gutter maß burch ficherlich gezeuchnuß ermeffen, onb vornommen, ond nest um felbigen gu troften vororfacht, vor gu halten ben benligen abraham, enn recht ebenbilbe und tunftreich werchgefeß gotlicher vbung nm glauben, ben alles mas von nm nn ber benigen fdrifft angetragen, ift nit omb feines werde willen, one vorgewant funber omb rechtfers tigung onfere glaubene, bas wir nicht borffen gebenden bas one got wit ym faufge, ym roben leben laffen lenger vnfunnig toben, mit bem glanczenden fcheine, onfere gebichten glaubene, got ond ben feinen gur lefterung, paulus fereibt jun Ro am 4 ca: waromb die benlige biblie alfo offt one ben abraham vorbilbet ym felbigen hoffnung gegen hoffs nung ftreben vormelbet, ban wer on got glaubt, leffet fich offt bebuns den alfo ferne bas flaifich noch yn lebet, bas iczige fach teinen beftanb haben mugen, vorm toben ber tyrannen, wie gr liben bruber thatet am ampt menner predig, bor ein ftorm wetter ober bin fur, mas fol ich vil orlob bitten, euch zu ftraffen? pr hattet bas pfand ber feligteit ben gaift gottes Ephe, ond ich warnette euch vorm abfalhen, in ber geit ber benmfuchen gottes, ond pr mennethet es wer nit vom gutten orfprung, brumb bas got bie tirannen liffe alfo mutwilligen vber euch, bo feit pr vom gunftigen vetterlichen ftauppefen abgefallen und villiber vom botten bes teiffels mit ewerm ichemrot werben erquidet mit lans

ger pein ewers gewissens, ond euch ym teussels bard zun warme dorne ichenbelich besubett, welcher angezeigt Apo, 20. die salichen propheten mit yrem Kinnot zin kureger zeit schwimmen mossen, yn aber muget solchem lust babe noch woll enthyligen so yr ewern salh erkennen wolset, ist euch wol zu helssen apo. von der Resabel habt yr das ortheil Am 2 ca: yr sent auch zu trosten durch die forcht Abrahams Ge, 2, ond durch die langmutigkeit aller henigen She ymandts solcher ynnen wirt, ists ym nit vor vbel zu haben, das yr etwan strauchelt, die bekomernuß aber solche valks, muß euch betruben zur duß, wen yr durch ewer abtretten wollet aller ding hinfellig sein, so werdet ir gar vorwelcken do euch der holtzelig got vor behute Amen hirmit hab ich ore sach euch weitter zu schreiben in Christo Tesu gegeben zu Mulhausen In Ne cecce und rrv Jar

Thomas Munger ein Enecht gottis an fenne liben bruber

So nu die tauff sol recht gehanbelt werden, nach dem ennhalt gottichs enfere, ym hausse gottes, ps. 68. dan muß die halige schrifft alle, an den klersten orthern, ober der eriften tauss yn gegewertigen alles volks, gehandelt werden, druber hat man auch vorzenthen den ganzen tag ond nacht des oster abents zu gebracht, drumd allertickten lasset vos vnsern mistrauch mit friden von ennigkeit wegthun, so werd den alle volker sagen wie deuto am 4 En welch ein weisses vorkenz die volk ist das? o tressische leuthe! wie mit großer wirdigkeit hans deln sie vies glaubens ankuns Es wurden vil vnglaubiger nibersallen von Zesum christon mit von deetnen 1 Cho. 14 den ich euch allertibesen wunsche wider zu erkennen durch den vorstandt der crifte

lichen tauff mit gottes gnaben Amen

Seht boch allerlibften, mehr es nit beffer, bas bie tauff bes iars zwier mit folder andacht bes volde, gehalten wurde und ben finbern alfo vberreicht bas fie ein frifch gebechtnuß alle pr lebenland bran betten wie fie fie entpfangen betten, bas wurde fie von funden abichreden Es wer yn ber rechten marbeit vil achbarer gehandelt und mehr gu heregen geben, ban bas man es wil auff bie geuattern fchiben, 3ch weis es vorwar und es ift ficher bas tein geuatter aber pote fein lebenland, brauff getrammet hat, wie er forge trage, por feine paten, ab fie es auch halten mas er gelobt hat, gleich folden grunde wie bie geuatterfchafft hat, alfo ift auch bie frucht Erog euch gelerten allen rber ennem hauffen weiset mit ennem ftiplem von ber geuatterschafft, aber von bem fremben fantaftiffen glauben, 3ch halts bar vor, nr werbet mir ben magifter auß ber bornhecken, quarto fentenciarum vorhalten, von ber vorwandelung, ber beschnendung, vnd bie tauff an pr ftat gesfact, bas er weiflet mit clarer schrifft, und frucht bes glaubens so wit iche euch geftebn, Sunft muffet nr bie tacgen halten, bo wiffet euch noch gu richten bar mit feit got beuolen, ond ergert euch nit allerlibs ften, wir genden one von einer guten faligen fach, wir haben gwar habers gnug gehabt von onfer zentlichen gutter megen, ber gand ift nucg, wo die warheit ben fig behelt, burch Jefum Griftum in fenner gnabe amen

Enbe biffes buchleins

### Beilage 29.

Munger an bie von Sangerhaufen.

Die rechte reine gotliche forcht und ber frib bem bie welt feinbt ift, Gen euch liben herrn cauborn: Rach bem Jefus Chriftus ber fon

gottis bat onbetriglich gefagt, Behr fich menner wort fchempt vor ben menfchen, bes felben woll ich mich wibber fchemen vor got meinen va= ter und por feinen engeln luce am 9, ber halben mil ich bas felbnaen gewertig fenn, bas mich und alle byner bes rechten worts mag vber= fallen und mas ennem rechtschaffnem Rnechte gottis wibberfaren tan, bes felbigen will ich mich annemen, nach bem alle gliber fcut unb bulff ennem vorfugt in fre, nit mugen onterwegen laffen, Go fag ich bas auff mein höffrecht Go pr ber Tilen Banfen werbet enn lenb thun, fo mit ich mibber euch ferenben fingen und lefen, euch bas allers ergefte thun bas ich vm mher gebenden tan, wie bauib than hat fennen gotlosen vorvolgern ps 17. \*) 3ch hab gesag ich wyl meine fennbe vorfolgen ich wyl fie erwuchsen, ich wil nit auffhoren big bas fie cau funden und ichanden werden, One follen myr unter menne fuffe fallen wie wot fie gang groffe benfze fenn, Ifts nit genuck gemefen bas ich buf lange far euch hab muffen guboren, mye pr meine lere alfo gar lefterlich vortebert, und vorbittet ben leuthen bas fpe nit follen cau myr tommen ond habet fine brumb enngefet ond ich fale nhu anfeben bas nhr ewre engne prediger alfo gang lefterlich vorleumen grubet ond nemet ewren tulpel czum schande beder wye man es nit folle merden bas pr anbetet bes menschen fenl Ich wenß bas tenne abgottifcher menfchen um lande fenn ban nhr lafte gut fenn mit emren mus ten ertennet euch, es wirt euch anberft nit ju gute gehalten bo wift euch nach zu halten Remet menne warnung freuntlich egubergen, ich myl euch nit alfo vil mehr czu gute halten wolt nhr bas wort gottis porbiten und wolt auch Chriften fenn, en mie fenn mil fich bas rens men, 3ch fage euch ben menner trem, werbet ihr euch in fetbigen nit befferren, fo myl ich bne leuthe nit lengher auffhalten bne euch wollen beleftigen, Ihr mufth onter zwenen enns erweien Ir muft bas euan= gelion annemen abber nr mufth euch por Benben betennen bas ift nach herter ban enfen, 3ch wil ber gangen welt clagen bas pr wollet bne brumfingen fenn bne bem benligen genft fenne falbe beimenffen eccles faftes 10 Strebet ben bentigen genfte nit mibber ber euch erleuchte amen gegeben ju Mifteb ym Jare Chrifti 1524 am tage ber prebig ber Benligen boten gottis

Tomas Munger enn fnecht gottis

### Beilage 30.

#### 1524, 3. September.

Salue sili bilectissime, Ich hab gemennt, bas ich auss aller sobberstichste bich vorsorget hette, mit dem Furmanne, dan ehr sotte bich nach der geplage; vor acht tagen geholet haben, nuh ich ader egusehe, iste vorbinden durch nachlessigkent der vnachtsammen, Ich deer egusehe, iste vorbinden durch nachlessigkent der vnachtsammen, Ich degere denner aufs alterthydie, ich wolte gerne so es am gerethe vorbinderung hette, als number der Kupr halben, das du die nit wollest yn Kyactissent; stellen, sundern das gerethe den peter warmunt \*\*) vorsorgen, vnd czu myr kommen, Dye leuthe zu Wolhausen sennt langsam, wye dan aletenthalben das volck vngemustert ist, nicht an emerckliche orfache von gotte, auss das der natur wiede dem euangetio denn wegk nicht vorshawe, es dynet myr sodderlich am solchen orthe, dan Da vil beschenz benhent ist, sennt auch vil kramunse wye wol Derhog Dans aus Duztingen schön geseitben hat, von Forcht vnd schen wegen, dye ehr hat

<sup>\*)</sup> Pf. 18, 38 ff. \*\*) Altenb. III, f. 137. — G. oben S. 130.

vor mnr, nicht an bie gemeine auch nicht an ben rath, sunbern an einen heucheler, ift sold vnegomlich anmuten hochlich abgeschlagen, und gant vor nermebung bes abgenanten Fursten vorworffen, und es sicht mich nit anberit an, dan die locke muß auffgeben brenge ben vater mit dir vnb bas swenlein und schaff es mit der Fhur nach rathe biffes Furmannes dar mitte sen bem almeditigen gotte besollten amen gegeben zu Molhausen am sunnabent nach Egibit Mcccccrr iffi

Ich hab bem schoffer geseriben vnb bem rathe mit ber gemenne, bem Jube aber Ischarioth wil ich nimmer mehr enn wort serenben Suo percharo puero Ambrosio Emmen In Alftebt moranti

#### Beilage 31.

1524, 26. Juli, Dienftag.

Dem wirdigenn herrn, Magistro Thoma Muneger Gelborger Tegunt ju Alfteb mennen gunftigt hern vnb fl

Mennenn willigl binst alleczeit Menn lieber fer Thomas Munczer Nach bem ewer wirde wol wissende ist das ir zur czeit habt von mir genomenn Op postillen Martini vnd auch gebundt vor 1 st vnd ich hette mich vorsehen ir hettet mirn langest sollen schieken Das dan yn solcher langen czeit nicht geschen ist Szo ist izzunt menn gancz steissiche bethe ir wollet mir den selbigl si izzunt mit sendenn den dies den dethen, vnd wollet mich nicht lassen das ich dins bedorsstig. vnd it yn solcher langen czeit, wol czeit zu send Dan ewer wird wersz in wol vnd kondecz wol bencken Das ich menne ducher vmb such usch das Szo musz ich dy selbigl beczale Das beger ich wider vmb auch zc, aus das ich nicht forder erdt dar nach mege habenn Das ist menn treuntlich dit Izzunt nicht mer dan viltausendt guber nacht Datum zu Hall In die anne 1524

Meister wolffgang Juche bochforer zu Sall \*)

### Beilage 32.

Un Bergog Georg.

1524, Sonnabenbe 26. Marg.

Durchleuchtiger Sochgeborner furst gnebiger ber, Meinn onderthenige gand wollige gehorsame binst, sein ewer surftlichen gnaden zuwan bereit, Gnediger fürst vnnd her, Bebstlicher henligkeit legat, Laurentius Campelus Cardinalis, hat mir durch seinen diener Denn Techent vonn Breslaw die behftlicher heitigekeit breue auch darneben einen brieff von dem Legaten lossen voberants worten, E B Gerner zuuberschieden Der Techent hat auch g f. und her die geit so er mir solche briue oberantwort derselbigen breue und briue viel mehrer den sich gehadet, bei, den r aber rij welche er den fursten und presaten geschieden, between der ben fursten und presaten geschieden, Bud ift nemtich Darunder gewest m g her der Lants

<sup>\*)</sup> Demgemäß wurde Reanbers in seinem Universitätsprogramm de Georgio Vicelio p. 27 ausgesprochene Konjectur: Videntur vero nonnunguam discernendi a typographis bibliopolae., bestätigt.

graff von Deffen Mus Menlandt g f vnd her hat man ist nifcht neues ban bas bie tanferifchen fast ftard feinn ond fich noch bem fie ben frangofen gwue brwden abgewonnen habenn Seint fie auch vber bas maffer gezogenn und fich neben bie Schweiger und Frangofen gelegett, ond fo bald fie einen fortheil erlangen vorficht man fich genglich fie werben fich ichlaben Die Stenbe bes Reichs fo ist alhier haben fich noch inn feinem articel mit furftlicher Durchleuchtigkeit onb mit tan. Dat botichafft vorglichen, Dan bat auch allenne artidel begrieffen von ber underhaltung Regements und Camergerichts, Die Stenbe wollen Das Camergericht underhalten ond wollens tenn Speier habenn, aber ju bem Regement wollen fie nifcht bewolligen jugeben, Bolle aber tan. Mat: eins onberhalten fo wollen bie Stenbe newn perfon bar gu ten Speier vberfchicen, Diefe articel hat ber Ertherhog auch tan. Mat. botichafft bermoffen nicht wollen bewylligen, 3bach angenomen von ben Stenden Die vnberhaltung bes Camergerichts, Bnb fich gu underhaltung Regements rij tauffent gulben als bas halbe thail bewylligt zugeben, Go bas bie Stenbe bas anber halbthant auch gebenn, Bnd bren andere molstete vor Speler vorgeschlagenn, Als nemlich Auspurgk Bim Eflingen, Aber off solchen vorschlag vnnb beger, bes Ertherhogen haben die Stende bebacht begert bis off montages ban man itt biefe bren benlige tage nuicht gehanbelt, Ich gebe auch e f g unbertheniger mennung zuerkennen bas fich bie vonn Rurmberge in bes lutthers mennung fast fere bie benlige wochenn vortiefft vnb verlauffen habenn, Dan fie haben in ben pffartirchen tein palmen gemeis het noch gloria saus gesongen, Sie toeffen alle kinder ist alhier zu Deutsch vnd laut bas es ber gang vmbstandt horen und vornemen magk, \*) Sie habenn unsern hergot auch nicht in bas grab lossen les gen in ber pffartirchen, Wie wol mans in ben klofternn noch allents halben wie vor helt und gehalten hat, Alleine bie Augustiner \*\*) haben viel hundert personen offentlich under benber gestalt communicirt Bnb ift viel volds alhier zugegangen, bas nne gebeicht hat Die von Rurms bergt haben auch die Sondersichen aber auffetigen fo ob bie tauffent die bren tage alhier geweft, Bnnd vonn ben von Nurmberg noch altem gebrauch gespeiset und gekleibet worben, viel mit einander off ein mol, ir sie zu bem hochwirdigen Sacrament gangen fint, schlecht durch ein offene beicht loffen abfoluirn, wiewol fie guuor gar nicht wie vor als ters gebeicht betten, Dies feint g f und ber gefdwinde und erfdreckliche lewffte, bar ob fich viel alhier entfegenn vnnb begern herblich gufeben und zuerleben mas gobt diefen leufften vor ein enbe geben wolle ze Unn bas ift g f vnnb her nifcht neues albier Die tonignn aus Dennemard ift ben negften binftag albier mit zweien Jungframen ond rij pfferbenn einkomen, Der Bebftliche Legat und bie Botichafft aus hun-

tauchenben Agenden natürlich nicht zufrieben sein.

\*\*) Petrus von Zittau läßt in feiner Schilberung ber Mönchsorsben ben bamals noch jungen Augustinerorben sagen: Urbes circulo gentenque erudio, hinc magna mibi dona dantur, quibus me nutrio, permaneo in studio et habeo quicquid placet. Lats mea haereditas, me tnetur veritas. Pescheta Petrus von Zittau p. 65.

<sup>&</sup>quot;\*) Strobels Miscell 4, p. 177. Roch 1524 erschien, von Dfander ub erse est, bas Bambergische Tausformular zum Gebrauch ber Nürnbergischen Prediger, unter Genehmigung bes Rathes. Auch hierin ist bas breimalige Blasen unter bie Augen, bas Salztegen in ben Mund, bas Bestreichen ber Ohren und Nase mit Speichel und Roth, die Des lung von Bruft und Schultern neben vielen Groreismen beibehalten. Luther hatte in seinem Tausbücklein von 1523 schon einzelnes Anstösfage bei der Tause geändert, und konnte bemnach mit allen diesen aufetauchenben Auenden natüllich nicht aufreiben sein.

gern haben ir werbung wol ond geschiglich vor ben Stenden vorbracht, aber man hort gar nifcht noch jur geit bas man etwas barauff hanbelte Dies alles hab ich e f g in alleronderthenigkeit nit wollen vorbalten, Dan e f g onderthenige gehorsame wollige binft, mit hochsten
steis zuerzeigenn bin ich schuldig ond gang gefliessen Gebenn zu
Murmberg am Ofter obent Una zu Im reiliso

onbertheniger Johannes Spigel

#### Beilage 33 a.

#### Suis fratribus Stolbergenfibus

Salus, Merckliche grosse torheith, ist es von allen ausserweiten freunden gots, das pherman mennet, got sal im swinde czu hulste kommen, So dach nymant enleth czum lenden, dan Mu kenn armuth des genstes ist, do kan auch das regiment Christi nyt auff gehen Woes abber yn vnezurdrochen menschen angheet. So gehet es gewystich widder vnter, das rechte regeren Christi musz volezogen werden, nach allerenthossiung der czyrde der werth, dan kumpt der herre vnde regert vnde Stösth dye tyrannen ezu boden nach der swachenth dye dye auserwelten menschen yn der gelassenheit haden gibt er yhn vnde czeuth sie an, mit der sterke dye von ym apgehet Er schurect den myt sennen trafft der myt czurknursten lenden erharret des herrens, von der hoche czenth, der von der erharrung kryne ersindung hat, der hat auch krysnen got, dan senne susse sussenichen mussen gehoes gewysz werden, das sie erchte gotsalige menschen mussen das die wechte gotsalige menschen dan also wyrd das herbe enyn stul gottes das es erkenne das es got gewissich zu sessent besitezunge erweleth hade.

# Beilage 33 6.

Ehr ce abber do czu kumpt, das ber mensche seiner salikeit gewiss werde, kommen also vil wassertrome unde ber eelbigen: grawiams brausen, das dem menschen, vorgehet die luste czuleden, dan die bulgen dusses wichen meres wag, vorsitüdeth manchen, der do meint ethade schon gewunnen, darumd sal man dusse bulge nicht sugen, undern mensterlich drechen, wie die gesterne Schissteuth, dan der Herre wit nymant seine hentige geszeugnusz geben, ehr dade sich dan czwooni dorch erbenket, mit seiner vorwunderunge, darumd werden der menschen herrzen, Also selten behefftet mit dem warhastigen genst christiden herczen, Also selten behefftet mit dem warhastigen genst christides der selten, darumd das sie den vorsmack des einigen ledens, ehe dan das herde dorch quesung der hellen berentet wirt, ezu der lenge der ewigen tage die außlegung dusses zwen unde newnezugsten pstans wolte ich euch sieden brudern gerne gesant haben wie ich sie gemacht habe, so senth pr alezu rumretig wolt vil auszeichen wide ich sie gemacht habe de salzeichtens nicht ausselnehmen, wer seine helle nicht mit gute teiden wil der seine sie mit knyssenen zwene helle nicht mit gute tenden wil der seine sie mit knyssenen zwene des nicht wit einhet

#### Beilage 34.

#### Gine Art Abhanblung.

Die gange menfcmerbung \*) Chrifti, mufg auffe bochfte vorftan: ben werben, fo ymant prer wil fruchtbar gennffen, anberft murbe aufa ben themren gebenmnuffen gottis, enn lauter affenfpyl merben, ban Chriftus ber marhafftige gottis fon ift omb ber ennigen orfach menfc worben, auff bas ber benlige genft in ben bergen ber aufgerwelten folte erclert werden, Jois 7 welcher hat in Chrifto jugenommen por got vnd ben menschen wie lucas bewerstet am 2 ca: 6 lucas, do muss der mensche czum allerersten ganez eben warnemen die ersten orsach, Christus hat darumb bluth vnd stepsich an sich genommen auff das wir durch seinen gotsichen vorstandt solten entstaßt werden von vnszemv vornunsstigem sinlichen vorstandte, Jois am 10 das wort gottis muft vnfg vorgoten man es vnfgern vorftanbt in bye binfparteit bes glaubens gefangen nympt 2 cho: 10 bas felbyge muft bye vichis fchen flenschlichen lufte aufgroten, auff bas wor hungerig werben nach ber aller beften fpenfe welche ift gottis willen thun Bois 4, gottis wenficheit und vorstanbt und feine tunft vbertommen Col: j nach bem onfe all unfer vorstandt und vornunff mit berelichem betrubnufe caupos bem gefchlagen wurt, In folder geftalt betrubte Chriftus fenne liben iunger wie vng bas Mattheus befereibt am 26 ca: bo ehr ihn fennen lenb geben wolte, machte ehr fne mit ber vorretheren alfo hoch traurig, bas enn yber fagete gu Jefu o herr byn iche, borauff gab ehr yhn gu effen und fagete nemet bon und effet bas ift menn lendnam, bes glens den mit bem tilde, Enne graufamme bittere fpenfe wart ohn bo'vors gehalten, bas war bne erelerung gottis emngen willens, ban Chriftus barumb tommen war nit bas ehr fennen willen wolte thun fundern ben willen fennes vatere Jois 5, ber wille Chrifti wart am hochsten erclert, bo ber menschliche wille Christi ben kampff ym garten hatte, bo ehr fprach nit menn wille funder benne gefchee, und bo ehr fagete menn got mein got wie haftu mich vorlaffen, bo wart ehr am aller hochften gebrochen, brumb vorglenchte fich Chriftus Jois 12 ennen torne bas bo wirt geworffen in bne erben, und hat ung mit bem felbigen ein ebenbilbe gegeben wie mir in fennen genfte follen gunemen, brumb alles bas von gotte in warer billifeit gehandeit wyrt, mag als lenne vornommen werden burch bye rechten fruchtbaren vorfundigung bes tobes fennes inben fones wer mit bem ofterlam nit worben ift enn fchaff bes tobes Ro 8 ps 43 ber tan nicht vornemen bne gehemmniß fennes tobes ym facrament, Es ift ennen vnuorfuchten vnerfarnen men: fchen eben wie man ein ftuck brots einem hunde vorwurfft, ber vis chifde vornnmpt nichts 1 cho: 3 ban entel flenfch, brumb das bne iun. gern burch bas flenich Chrifti vorbinbert worben, muft Chriftus bas felbe auß gren augen wegthun Jois 16, und mufth fine vber die moffe traurig machen anberft hette ehr ihn ben benligen genft nit tunnen porlegen, ber halben fprach paulus 2 cho: 5 bo chr hochlich ben tob Chrifti vorkundiget haben wor Chriftom nach bem flenich erkant ist tennen worr non nit nach ben fleniche, Chriftus hat enne vornewrung gethan an fennen flenich wilche vng bne vnerfarnen meniche vom Bas

<sup>\*) &</sup>quot;wir sienschlichen zehischen menschen sollen götter werden, durch die menschwerdung Sprifti, ond also mit jm gotes schuler senn, von jm selber gelert werden und vergottet senn, Ja wol vil mher, in jn gand und gar verwandelt, auff das sich das zehische teben schwende in den dymen, Philip. 3." So Außgetr. emplössung etc. Bij — E iij: "Got wil vne mit der menschwerdung seznes sund vergotten."

crament abwerssen voh sagen ehr sen also hoch bicke brent voh lang weit ehr am crube geshagen hat ete wan es glench also war wer was solte von ban Christus mit solcher wenste nuge sen, nach dem ehr vos nichts sunderlich geczeugnuß in der henligen seristigt gelassen hat von einen solchen geplauder, das Shristus saget das ist menn enhann ber vor euch dar gegeden wort, das muß gareben vorstanden werten, der send Shristi wart dar gegeden offs creuze geopsfert wer wer necht der geopsfert werden Ro: 6 drumd wart der send Ehrist dargstallet den tungern, vor die, augen gehalten, aus das der geopstert weit werden Ro: 6 drumd wart der send Ehrist dargstallet den tungern, vor die, augen gehalten, auf das der genft Shristi durch wischen ehr also ganeg onderten, auf das der genft Shristi durch wischen ehr also ganeg onderten, derriete aus sich were ehr solte sagen, Christus wenster aus sich wer ehr solte sagen, Ach menne allerindsten sehr das vorzagten Herbe, Christis wenster aus sich were ehr solte sagen, Ach menne allerindsten sehr das vorzagten Herbe, Christis wenster willen, kerben sollet, José 20, do der leyd Ehristi dar gegeden wart wirkte erst das saccament, welchs ist die abgehende Trafft vom bluthe und stepst ehristis in warhasster ersindung gottider gezeugnuß, drumd benst es enn sacrament enn henlich genden nit schlecht das brot und wenn solten der henlich genden nit schlecht das brot und wenn abgebt in der nach felig werden were das wesen senne sluth und stepsches ist nach solcher wenge do, we der genft Ehristi dar von abgebt in den hen ber auszen siehel siehen der schlecht das brot und wenn abgebt in den hep berzen der auszerwelten, wehr das sociament nit asso nuch er fenne der schlecht das besten werden der Shristus wehr nur en hen der erspied iffet und trindet menn bluth der blenchet in mar und ich in hun, wan Ehristus nit der tulpellischen wense das schielte er genst und ber tulpellischen wense de selbst an alle betrachtung wenter erinnerung bette siech vom funsch gesagt und nit von der erafft bes gepts das g

### Beilage 35.

#### 1525, 1. Mai.

Ich Junder hans von futkershausen thue kundt vnd bekenne vor mich wardsaffiglich, mith gutem willen gerede vnd gelode goth vnd seinen heisigen, das ich gothsiche wollen beilige Waangellum hantsaden schuben schiren von vorteidingen will, vnd nachsolgen seinen wortten. Ind Bekenne nachmals vis heilige Euangellum, das ich surt ahn nach Indat ber ganzen Bibel vnd heiligen schrifften, auch an vere artickel was die Inhalten vnd begriffen auch die ganze heilige schrifft also vistigtig halten wil. Gerede vnd gelode vnd Bekenne, hirmit alles fren zugeben vnd fren zu zusalfen, was gefreiget hat goth der almechtige durch vnd In Eristo seinen geliebten sohn, das ich solchs also aus guthen willen vnd glaubigem herzen, kegen got also bekenne, vnd ich früber auch mein glauben, mith nachfolgenden werden. beweisen wil solchs allen Eristgleubigen herzen erzeiegen bekenne vnd bekant habe. vnd In einer mehrer beweisung vnd bestellich gelaubens vnder die zu vrkunde habe ich mein Insigill vnd gleublich beweisunge vnter die streitsch seit in de streitsch seit den gleublich beweisunge vnter die schrift thun henden abber deuten gescheen Anno ze 1525 vif freitag nach osterlich set

#### Beilage 36 a.

1525, 26. April.

Enferm Liebenn bruber ju Molhulgenn guhanben, Lieber bruber wir habenn Ewer ichrenbenn und erbietten vorftanbenn, Bebangten unns Ewers erbiettens, Freundtlich wollen, ab got will, unger fachenn unber vas, ju gutem fribe wirgkenn, Damit fent Auch got beuollenn Datl Am rroj tage Apprilis Anno rve rro

Dy Criftliche gmenne

### Beilage 366.

Die Semeine bes borfs Solstebe an ben Grafen von honstenn, ber auch, wie sie sethet, sich mit bem Mühlhauser Bunde verbunden habe. Der Bund sei eingefallen in ihr borf win habe Windolde bas Seine genommen und zubrochen. Run vools Windold, er wolle auch tommen und brennen. Da möge benn ber Graf, ihr criftlicher lieber Bruder, ihnen einen guten Rath geben, was sie thun sollten. Sine dato — Bon einer andern gleichzeitigen hand steht außen die Bemerskung: Ernst und hans Windols gebrudere.

#### Beilage 36c.

1525, 9. Mai.

Die Gemeine von Prell und Mitweibe schreibt an bie gemeine ju frottenborf vnd Schenben, und bittet, weit bie gange Pflege zu Schwareburgt versamblet, vmb ereterunge, was sie ber befreibung halben zuthun ober zulaffen gesinnet sen. Dinftag nach bem hl. Kreuztage 1525.

# Beilage 37.

Bu ben beiben folgenden Briefen Dungers ift auswendig, aber nicht von ber hand bes Ropiften, bemertt: biffe briff hatt mir Sein gnabt ym loger slathem ym 1525

I.

#### 1525, 9. Mai. (Ropie)

Bnfern lieben bruebern ber gangen gemeine gu Engenach.

Die renne rechtschaffene forcht gottes zuworn, lieben brueder, Rachbem gott ihet die gancze weldt sonderlich fast bewegt, zu erkentnus gottlicher warheit, nud dieselbige sich bewegtet, mit dem aller ernsten opffer, vber die Angrannen, wie das clerlich Baniel am vij. underschied sagt, das die gewalt soll gegebenn werden, dem gemeinen Bolck, auch 3fis angekangtt, Ayoca. am. ri. ca. das, das-rench biefer weldt, soll Christo zustendigt sein, da wirdt gant und gar vorworffen, die falsche glose, Der vortendinger gottloßer Argannen, welche mit keinen wortten, sundern mit der talt zuschanden werden. Afts dach am hellen tag, das gott die seinen also freuntlich lest, die widersperingen, allein am guthe, durch welche, sie das reich und gerechtigkeit gottes, haben vom ansang vorhindert, wie Christus selbsen Wat. am. 6. durch grundtich vetral bewerstet, wie Is es wer mehr mugtich, das der gemeine mann

solte ben solchenn sorgen, ber zeitlichen guether halben, Das reine wort gottes, mit gutthem herczen, mugen empfangen, Mat. am riij, Macti am iii) Buce am viij ber vrsach haben, empfangen, Mat. am riij, Macti am iii) Buce am viij ber vrsach haben, nren getbtkaften vnb heuptmann Ihnen entwant, Es hatt ber guthe einsalttige hausse, ich aussteren vorlagen. Indaltse deuffe, sich ausst ewere prechtige karue vorlassen, nachem Ir solch geschren vonn der gerechtigkeit des glawbens, ane underlaß gemachtt hatt, warslich biese that an unsern brudern volkogen, beweziet ewre hinderliss, soo Ir nuche dieselbigen erkennen wolket, ditten wir euch freuntliss, solchen schaden wider zewerstatten, kurz vmb, Ir schad, It unser aller schaden, wie Ir frumm unser aller forderunge, Ist, Ist euch zurakhen, vorachtet nit bie geringen (wie Ir pseugh) ner herre nunpt aus den Schwachen, die gewalttigen vom Stuke zusschen, die nerrischen keuthe auff das er die vngetrewen, vorretherischen schristigeletzten, zusschen mache, Sollen wir unsern dernach en keuptman, und Ire güether mit der gewalt laugken, soll Ir wol Innen werden, ab der derten mache, Sollen wir unsern dertuchte zuerkennen das salssche mit der gewalt laugken, soll Ir wol Innen werden, ab der derteich, Matt, vi. welche sich schwich den bere gegensa also gewörden, das, das rechte liecht mus finsternus sein, und des fassennussen sollt, kelterlich gerathen, darburch dann der gegensa also gos worden, das, das rechte liecht mus sinsternus sein, und der herre von euch wende, amen, Gegeben zu Muthausen dieska har herre von euch wende, amen, Gegeben zu Muthausen dieska der herre von euch wende,

Thomas munger mit bem Schmerthe Enbeonis, \*)

### Beilage 38.

H.

1525, 7. Mai. (Ropie.)

Den Chriftlichen brubern von Schmaftalben Iht zu ngenach Im Lager

Dye renne rechtschaffene forcht gottes, zuwornn, allerliebesten, Euch sen ziwoissen, das wir mit allem vormogen von betesten, euch zew hulsse von schwerzene komen folgene komen wollen, Es hatt aber newlich wnser kentst von honstenn, Guntber von Swarezburgs \*\*) hulsse begertt, welche wir ynen zugesagt, von det dezen die engst, wurdet, wollen wir vond der gange hausse, von der kepent auch raussen Inn ewer leger kommen, wir wollen mit allem das wir verzmogen, euch zu hulsse kommen, alleine das Ir eine kurzze zeept, gedult traget, mit vnsern bruedern, die in grodes vold ist, wann eyn yeder ausse stachten kann, Ir aber sent Innen worden, vnsern der vormogen, wir nit mit allem gemuet, basselse zuerkennen geben, alleyn wie sie gott mit gewalt treydtt, mussen wie wir hinen handeln, Ich wollt sonderlich von gott begeren vmbhuges henn, vnd euch zurathen, vnd heissen, vnd bestsennen von bestelbigen mit bestorenus,

\*\*) cf. Seckendorf. II, p. 12.

<sup>\*)</sup> Buch ber Richter, 6. 7. Munger fagt felbst: "Gebeon hett einen folden festen ftacen glauben, bas er mit jm ein ungelige groffe welt burch berhundert man überwant." ef. Außgetrückte emploffung A ijb.

viel lieber psiegen, dan mit onwisigen zuwolsphen vornewen, we dach wit gott die errifchen binge erweiten, vad die elligen vorwerssen, Darumd Ifts auch etwas schwaches, das Ir euch also sere forchete, van Ir mugets dach wol an der wanth greissen, wie euch gott denstetet, habt den aller besten muth, ond singet mit van Ich will mich vorhundert tausent nit forchten, onderm vollet, wiewol sie mich mit phu vonblagert haben, gott gebe euch den ganst der sterke, das wirdt er nymnermehr vodertassen, duch Ihem Christum, der euch aller liedesten beware alle Amen, Gegeben zu Mulhausen Im tag Jubilate Anno 1.5.2.5

Thomas munger mit ber gangen gemeine gottes zu Mulhaufen, und von vielen ortthernn,

# Beilage 39.

1525, 5. Mai.

Meinem freuntlichen lieben vettern vnb gefattern Eriftoff Deinbart ju eigen banben

Gnad vnd Frid von got vnd vnserm herrn Ihesu, Freuntlicher lieber vetter vnd gesatter. Es Ik noch nit annders Dann Das Durch got marie vnd alle ppheten geredt, Das got die gewaltigen vom stull stossen will, vnd die nidrigen erheben, vnnd hat die grosse zwanglat der verdrückten angesehen daraus wel er sie yst ertedigen, vnd Kug euch wissen Das der gewaltig hauss vor Rostendorg leit Darein Die vom Abel gestogen, Die werden stensieder müssen, so die geschicht sowerden sie stracks off Franckenhausen zusiehen Da ligen Ir Funst taussend Die gestern die tags gemustert sein, Die wartten auss den geschied haussen, Der Ik den hundert tausendt vnd Die werden, das geschied vorhero schieden vnd furttan mit macht Fur das schlos Deibrungen Rücken vnd sich da lagern vnd Die gervaltigen Demutigen Ind es dat Dise gesendeit In Arem thun, das kein Kusst. Grasse

And es hat Dise gelegenheit In Irem thun, das tein Furft, Graff, Gbelman, oder annbere anlehniche leut, Die Im geroott vif erden ge-seffen vor In pleiben, sollen, mussen alle herunter. Remlich mit solecher bescheit ditten sie In der zeit vmb gnad so thun sie In Die selb, Doch nit annders er muß zu fuß zu In der verden nund sich gleich dem geringsten lassen, Demittiglich von gleicher erden stehen, ein surft mere zuheissen vnnd der gnaden wartten, Ik Der dann bescheinlich vnd Fredlich vormals angesehen, Das er nit gerne wider Das Gwangeligen hollen sie In zimiligher weis wider aus werfen In ein Regiment Daran zupleiben so lanng er wol Regirt, Im auch wenn er Furst ist vder vij pferdt nit bestelln, eim graffen iiij pferd ein bekman ij pferd ")

Item were In zu fterd Des wort gots, vff Ir aber Irer Rotmeister erforderung, nit zuhulff tomen und zu fusst In Ir ordenung Oretzten wol, Der If Ir gar nit sicher, mit dem voerfall sie nemen Rosmant nichts thu auch nymant nichts allein die sich nit wollen Reformiren lassen.

Bnnb mir wirbt gefagt, Das Den Ihennigen Die wiber bas wort gots gestrebt, leut berhalben richten laffen, Den wirt weber an leib ober

<sup>\*)</sup> Altenb. III, 136: "Sagt habe gerebt, das die fursten mit riij, cim graue mit iiij vod Eyn Ebel man mit ij pferden renten sol vod dornber nit"

gut gar tein gnabe begegen, sonnbern er muß herundter ze. tein Furften annbers Dann wie obstett wollen sie pleiben laffen, Allein ben Churfürsten wue er annbere bie beschwerung selber abthun will, vnnb In die Artickel vorwilligen, wue nit so Ift er gleich Den andern tein Ebelman sol mere fein, soll einer als ber annber fein, Ir heuser sollen mubgestoffen werben, Dritt er zu In ein, wie Ir einer wollen sie In

gern als ein pruber haben, Es Ift In auch entgegen Das bie lofe Rott folch fturmen mit ben Cioftern anfahen und Bren eigen nut fuchen und nemen Denfelben wirbte off Er gutunfft wbel geben bore 3ch fagen

Sie geprauchen Im Sauffen teins vom Abel ober von Furften, fonnbern entel fchlecht pawers aber purgers fone, Bum gewolt, Darumb fent getroft, es wirbt Die erlofung Der gannben welt polb tomen, Derhalb fo fent nicht wiber follich gotlich furnemen annbers er werbt ein ploffen ichlagen, ond gu einem groffen elennot ond Beit tomen, Wo Ir aber benm wort gots pleibt wirt euch weber an leib noch gutt tein berle getrumbt,

Es 3ft turgomb nit annbers Dann es mus In mas gefest wers ben , ond were menfcliche beschutung, es fen off schloffen aber purgen besucht, Der wirt bijes groffen vberfals und Zamers nit ficher fein

Das folich bericht mahr fen, Go fein geftern etliche Dorfichafft aus bifem Umpt Der geftalt, wibertomen, Das In bis off wiber erforbes rung erleubt Ift heimzugihen, Dann ber hauff und bes gulauffens Ift fouit bas man fie nit alle annemen tan, Weil fie aber nabe gefeffen, ba Ir lager fein wirbet follen fie ba wartten, Das haben fie gefchworn au thun 2c

Die ambte und meiner Ift auch gebacht worben, wie 3ch euch

wils got fagen will,

Es Ift auch nicht Das munger ein Rottmeifter fen aber folichen

hauffen furen fole, wie man fagt,

Er 3ft nichts annbers Dann ein prebiger Der von Molhaufen fo fein fonnft 3m hauffen auch vil prebiger, Die bas Ewangeli nach Bus there auslegung predigen, fie achten muntere nit fonnberlich, wiewol er fich fetber Ine fpil mit feim fchreiben hieherre gibt,

Ihr eine teile meinen wue er nit gefeben bett, bas bie fach burch

annberteut gereit gugericht fo bett er woll gefchwigen ze Damit fent getroft vnb habt ein guten muth 3d mocht leiben, bas fich alle herrn felber bemutigen fie murbens mere geniffen, Dann entgelten angefeben, Das bie fach ber driftenbeit Furberlich ift, fo burfft man bes burchjugs gar nicht Freitag nach malpurgis Unno te proo

Schoffer zu Alstett

Ge follen tein Reutter mere fein entel fuffgenecht,

Mile bie In ber fanngerhaufer pflege fein, bie fein wiber aus bem felb bor Sanngerhaufen beim gezogen, ba bat Der Umptman fchwern muffen ben In gufteben und er hat fo polb an herhog Gorgen gefdries ben, wolle er Der Articel eingeben und gufagen nadgulaffen, Co plet-ben fie ftill figen bis gur forberung Des hauffens, wue nit fo werben fie mit macht ftrace auff fein gum hauffen fo pold Die antworbt fie mit macht frace auf tem gam yann gent bette fonte Beilage 40.

1525, 17. Mai.

Senbbrief Mungers an bie zu Dirhlhaufen.

(Chriftof Lauen bictirt.)

Benl und Beligtent burch angft tobt und helle guuorn, Lieben bruber Rachbem es goth also wolgefelt, bas ich von hinnen ichenben werbt, In warhafftiger Ertenthniß gottlichs Ramens, und erstattung Gider migbreuch von volgt angenomen, mich nicht Recht vorftanben, Alleyne angeschen Engen Rub, ber gum onbergang gottlicher marbent gelanget, bin iche auch hereglich gufriben bas es gotth also vorfuget hatt, mit allen sennen volhogen wergten, welche muffen Rach bem Gufferlichen ansehen nit, fondern In warhent geurtentt werben, Johann am Sie benben, Dorumb folt ir euch mennes Tobes nit Grgern, Belches gur forberung ben guthen ond vnuorftendigen gefcheen Ift, berhalben ift menn freundtlich bitt an euch Ir wollet meinem wende bie guther fo ich gehapth volgen lossen, als bucher und klender, was dasselbig Ift, und fie nichts umb gottes willen lassen Enthgelben, lieben bruber, Es ift euch boch von Rothen, bas Ir folche fdlappen auch nicht Empfans gen, whe bne von frangtenhaufen benn foliche Ift ane gwenffel Ents fproffen, bas Enn gber fenn Engen nut, mehr gefucht ban bie Rechts fertigung ber Chriftenbent, Darumb haltebt guth onberfchenbt onb Rempt Gwer fachen Gben mahr, bas Ir nit wenter vorurfacht Eweren fchaben, bas fchrenbe ich euch zuguth von ber frangtenheufifchen fachen, welche mit groffem bludtvorgiffen voltzogen ift, ale Remlich vber vier thaufent, tometh vor mit ber tlaren bestenbigen gottl gerechtigtent, bas erdan ben soberfare, Ich habe euch offtmale gewarneth, das die firasse gottes nit vormiben, kann werben, burch die Oberkent vorgenomen, Es sen benn das man Erkenne, ben schaben, welcher Allzent, erkant ben schaben menben kan, Dorumb haltet euch freundtlich, mit ennem gberman, ond Erbittert bne Oberfent nit mehr, mie vhil burch Engen nut gethan haben, Dormit ber gnabe Chrifti und fennem genft befholen, mit buffer hanbtidrifft burch Chriftoff Lawen, befhel ich mens nen genft In bne handt gottes, vnd wunsiche euch ben fegen, bes vastern und bes fohns und bes benligen genfts, helfft uhr Rathen mit vlepf mennem werbe, und gum lesten fliget bas blutvorgiffen boruor 3ch euch 36t treulich warnen wal, benn 3ch wenß bas ewer ber mehs rer then! In Molhaußen buffer offrurifchen und Engenuhigen Emporung Ribe anhengig geweft, fonbern bas allewege, gerne gewerth und vortomen, bormit Ir beefchigen unschulbigen nicht auch In beschwerung als Ehliche ger frangkenhaußen gescheen komen borffet, fo wolt rung als Ehluge zw trangtenhaußen gescheen komen borstet, so wolt euch phe ber vorsamlung, ond Emporung, Abun nit anhengig machen vond vmb gnabe ben ben sursten die Bich vorhöff Ir des surklichen ges muths sinden werdet, euch gnade zuerengen, ansuchen, das wil Ich in Mennem abschiedt, dormit ich die burde von last von menner seie abwende, vormeibt haben, kenner Emporung wester stadt gebenn, Dormit des vnschuldigen bluts nit weyter vorgossen, werde, Ergeben zw helberungen In mennem gesengknis vnd abschiedt, Mittwoch Rach Cantate anno 20 krv

Thomas Munger,

# Beilage 41.

#### 1525, 17. Mai. :

Mungers Bitte an feine Richter.

Mangers Bitte an seine Richter.

Rachgeschribene Artigket hat sich Ahomas Munger In gegenwart der Eblen wol gebornen herrn Philipps grauen zu Solmmß ze herrn Gebhardt grauen vnd herrn zu Manisseldt ze herr Ernsts von Schonenebergt herr zu Glaucha und walbendergt der gestrengen vhesten und vorsichtigen Ern Apels von Geleben, ritters, Simon von greussen hands von Berlebschen und Eristosse lan, ungenotiget und woldedach ber seinem ergen guten gewissen, horen lassen, und gebethen Inen berselben zwerInnern, ab sie Ime villenicht entpfallen mochten, domit er sie Idermennigklichen vor seinen ende surzwagen, und durch seines felbeft munbt angwfagen habe

Erftlich, bas er von ber Dbertent, wie man ber gehorfam fein, und foutbige pflicht thun folt das gegentent und gar zu minde geprebiget habe, darauß ervolgt, das Inen die Auforer und ondertenigkent,
auch zu mide vernomen, und er mit Inen In soliche freuete mutwillige entporunge, auffrur und wngehorfam sich begeben, mit bith durch
gottes willen sich doran nit zwergern, Besonder berfelbigen oberkent, wine. fine von got verorbent und enngefest, gehorfamlich zwgeleben, und

3me bes zeuuorgeben

Beum anbern, wie er manicherlen Opinion, mane und Irfal, vom Dodwirbigen Sacrament, bes benligen frontendnams Chrifti, auch wibber ordnunge gemenner Chriftliden firden, pfrurich und verfurifd geprediget, mit er mye bnefelbe henlige Chriftliche kirche In alwige gehalben hat, vnb Iso helbet, auch enntrechtigt vnb friedlich alles halben, vnb In bem allem alle enn whar enngelenbt und widberomb verfohnet gliedtmaß berfelben vorfterben, 2mb gottes willen bittenbe fo= liche por got und ber welt Ime gwbezceugen, got por Inen gwbitten,

ond 3me brueberlich gemuorgeenben Enbtlich thut er bitten, bas man fennen fenbebriff lehlich gefchriben ben von Molhawfen zwichigten, und fennem wenbe und tonbe alle

fenne babe wolle volgen laffen

Wefcheen zu helbrungen Mitwochs nach Cantate 1525.

# Beilage 42.

1523, 14. Dezember. (?)

Munger an Deinbard in Gisteben.

Gnab und frnb bes garten benlants Jefu Chrifti eguvorn, menn emfiger bruber ber marbeit gottis, 3ch hab mich nit mugen enthalten, ber mechtigen warheit, ewren gempffen voregutragen, wne got burch lig werben, er erbulbe ban, bas got bye gange ferifft in nom wars made, mattei 5 Chriftus ift nit tommen bas ehr ung also erlofet hat, bas myr nicht folten erlegben (burch entfehung all onfer entgehinkeit) ben armut vnfere genft Es ift fenn ennigs ampt, bas be armen folsten allenn getröft werben, und bne unferfuchten bem penniger oberganwort, ban wer bo nit glenchformig wurd bem fone gottis, ift enn - morber ond bofewicht, ber felbige will mit drifto ebe aufffteben ban fterben, wirt wibber enngehen nach aufzgeben, enn fchaff ber rechten weybe czufenn Er muft mit bem allerhochften ernfte, in aller veherczung ansehen, wie ihn got von auswenich ezupucht ond ehr von tag ezu tag ezunemen in der erkentnusz gottis, auff bas ein ihr ben alten menichen in der warbeit ausgezinde, und nicht thu, wie die vnuorsuche ten seristiggsfarten, die einen newen sied auf den alten voct sehen, Stelen ein spruchten abder ettiche, vod vorsassen sie nicht mit der lere, die auf warhassigen grunde quist das seint die leuthe die domeinen, man kunne gottie kunst im augenblie voerkummen, Sehen abder nicht wie eil muhr es einem kostet, gottis werd exuerbulden in hochsten grad bie forcht gottis, wye ben morber am ereug Tragen ber und ander Spruche vil erforer, whe sindes ym slaff inen vberkommen, glench web bbe gange serifft nit vorfalt weber, yn eine ftarce vor-glendung 3ch fag myt auffnen maull, mit allen crefften wibber alle taffen hyngehen ps 68. do frust ber ynbrunstig nfer ond vorsingt die stellstein. Ir habt genunc, das euch die scriffe nit feret vor die toden pytten, was abber got mit den vnerfarnen toden tubt solt in sennen ortens heymstellen das 24. cap. matt gibt euch guten vnterricht, das yr yn allen creaturn folt achtung haben, wye euch bye creaturn also solt yr got pntertanig seyn, vnd wenn got seyn euangelion yn euch war wyl machen, solt yr in der czent der ansechtung, nicht yn ewer haufg geheen, das selbng ezuucrhynderung vormeiden got beselen, vom bad, bo nr ben vberfmangt thut, sonbern befelts um fren an ans Eleben, laft euch bue erbsaliteit enn vnterrichtung und vbung unb uns tergang eines vnglaubens fenn, burch Besum driftum ben fon gottis welcher euch bewar amen nint einen finbern wend etc batum Alftebt anno 1524 die 6 post conceptionis vom genft und felen 1 Teffalo: 5to Tomas Muncger

desiderabili fratri suo Christofero Meynhardi in duo.

Beilage 43 a.

(Bergl. Cod. Aug. P. II, p. 432. Rappens ft. Rachl. I, 176.) Bon gotthe gnaben Georg herbog zu Sachfigenn 2c

Bieben getremen, wir haben vorschnner wenll in offentlichem aufichrenben unber anberm meher, bann eins angeheiget, mas groffer pra

rung Criftliche glaubens ond ferligtenten ber Gehlen, auß ber nemen ond nrthumblichen Secten, fo neo lender In bas gemenn Griftlich folgt allenthalb gebylbet, erfolget, auch funfftig, jugewarten fenn, vnb In fonnberhent, mas bie verbampte nerung ber wibberteuffer belanget, off bas fich mennigklich Darfur hueten, ond ber Sehlen hentl Go viel meher vnd ficherer wirgten mocht, wiewoll wir zu goth vorhofft hetten, Senn almechtigkent wurd fennen georn von vnne allen, ale fennem Griftlichen Folgt genedigtlich abgewendt, und folden erfchregtlichen 3r= thumb geftilt ond getilget haben, Go erfchennet boch, bas bie Gunbe ber welb neo als grofs ond fcmeher fenndt, bas pilliche ftraffe, wo bne aufg fonbern Gotthe gnaben nicht gemnstert vber vnne allen erge= hen werde Derhalb wollen wir als der getreue furft, Guch ngo aber= mals nicht pergen, bas, wie wir In warhaffte erfahrung tomen fennbt, ber vordampte Irfall ber wybertamffe neo viel hefftiger, und feberlicher, bann por nhe befcheen, von eslichenn leichtfertigen und bogen Denfchen aufg anlenttung und enngeben bes fennbs Menfchlichs geschlechts enn name auffrur ond emporung vorzunehmen, geubet, ond beichtoffen ift, welche under andern vielen gang oneriftlichen und boegen articeln fich por prophetten, ale von goth gefandt angeben, Alle Eriftliche gefette und orbenungen auffguheben, Auch alle Sacramenta zuwornichten und aufgeuroben gebengten, wie bann ber etliche 3m lannbt gu myrtten= bergt, und enn Baber von Muggpurgt Mugufton genant, als ber vor= nemefte, gefengelichen angenomen, ben bem auch fron, zeepter, fcmert, tolden, tetten, zenrliche tlenber, ond andere, zu tonigtlicher zener bienft= lich, nach feiner gefelschafft vormogen, erheuget, befunden ift, Der auch bekant und außgefaget, das One benfelben newen glauben, alfo guuors kunden, und In die welt gubryngen und alle geiftlich und weltlich oberkent, aufgeuroben, alle byngk, bas kenner meher bann ber ander haben foll, gemenn, und boch ein konigk Ihn gleich, under Ihnen gumachen, fich haben vnberfteben wollen, Der folche auffrur und aufros bung Eriftliche glaubens burch bluet vorgiefigen fchaffen foll, Dargu Sne burch antenttung etlicher Juden, \*) folche vorzunemen vorurfacht, under welchen enn Jude von Wurmbe, jum benligen lande gehogen, und biefer Rebelfurer ennem angeheiget, In welcher gaffen, auch welchem hawis zu Hereusalem er Ihnen finde Ihnen bere umb gebetthen, babyn zu Ihme zukommen, und haben also beschlossen, wo der Turgk der ein Erdsenntb Eristlichs geblutte und nahmens ist, widerumd In enporung keme, So wolten Sie sich an die ortter, da Spe am meisten wideremsser wusten, wenden, und pre macht ause brentten, ond ob ber Turgte nicht kommen wurde, Go wolten Sie folche mit ben wibertemffern, ond wrem anhangk gleichwol beginnen, und vornehmen, Mit vielen andern gang boefen vordampten und uns criftlichen handlungen, fo One under einanter befchloffen, und vorges habet, welche wir hie ber lenge halben anzuzeeigen onderlaffen, Dies weil bann byfg nicht alleyn ben vans, Sonnber auch allen vnfern gere tremen unberthanen, auch sonnft mennigklichen ein schwere sache, und wolzubewegen ift, Dann wir befondenn, Das an vielen orttern, bie wibertemffer, auch bie alten auffrurer gerne wiberumb enn wurbeln auch pre bofghent wenttern, und mehren wolten, So wil vins als bem Griftlichen und tremen furften geburen, als wir auch guthuen begirig und genenget fenn, biefem vbell, ale viell mogelich vorzutrachten,

Derhalben wir ernftlichen begeren, Das Ir ben Ewern mitburgern und vorwanten, vleisfige auffachtung habet, auch allenthalben umb Guch

<sup>\*)</sup> Schon 1525 follten bie Juben und bie Reicheftabte bestheiligt fein. Seckend. II, p. 11. nach einem Briefe Mutians. Rante 2, p. 201. Köhlers Bentrage I, p. 271. S. unten G. 151.

tunbtschafft machet, ond wo Ir bergleichen lewthe, es weren fraven aber Man ben benen solliche, aber meher anbere prung besunden, anstomet, die wollet gesengklichen annemen, prer handlung ersahrung has ben vol wo Sie In den studen obervounden, und dasselbe die vnuorhalten angeggen und Sie wie gepurlich mit Recht straffen lassen, of das dem elenden Jahmer und bluet vorgyssen, so die pressen und das abgewendt werde, doran beschiet unnspere genstliche mennung Geben zu Dresten

# Beilage 43 b.

1527, 26. Rovember.

Dr. Ed an Bergog Georg.

Durchleuchtiger Cochgeborner Furft E. F. g. feient mein vnnber-thanig gehorfam binft allzeit zu voran berait hochftes fleiß. Gnebiger thank gegotin onie agere zu volle vertan betalt Dochfies jetes. Sneoger herr, ich acht wol E. f. g. trage gut wissen, will ich E. f. g. trage gut wissen. Wis venderthänigem gehorsame, will ich E. f. g. ettich haupftluck erzelen: Als die Böswicht die sich nennent brueder, auf Augspung irer sier außgeschiet haben. Alin an reinstram genant Birich, hat auch die pfalegrafischen pauren heisen tauffen In die fallegren prediern kauf die pfalegrafischen pauren heisen Runch tauffen in des taugen proteant dauf zu worms, mit jampt dem Muncy Zacob, ludwig beger von ftragburg, wolffen venstermachter ze auß ben börsfern, da ber Churfurst sy hat sahen lassen von Hochein 6. Dernstein 3. werkhofen 5. pesssische in ich zu zugleurg gesangen tigt In stifft Salbourg und keit, von der tit lenhart Goötle in Bairn geschickt worden. Bon steir auß, da sie sie gemert habenn, sind kommen In Salsburg hieronimus, Derman ain außgetoffner munch von Ranshofen in Paien, hat ain weib, wider getausst von dutten: mit Im Achatius von koburg, vid Lachting von Namehofen von Koburg, vid Joachim Mert von Bamberg, die 3 sint verbrent worden ju Salsburg am 25 tag octob. In der stat: habent nit reuocitt. Georg Stein golbtschmid, seckalmeister In der bruderschafft, hannsen hutten und feiner gsellen wirt wot r. wochen gwesen, Andre schmidt, Christoff teu-fel haffner, wolffgang winter schneider all iii reuocitt, köpst und verz brant. Barbara grunauerin witfram, Elpet bes golbtidmibe todin, habent nit reuceirt: vnb bes felbigen tage ertrendt worben Um iii tag Rouemb ift wolf pauman ain ebelman, richter gu bietmering ge-topfft worben, bat reuocirt: wolt ale fein gut geben haben fir fein leben gu retten ain burger mit Im topfft ber reuocirt hat: 2. burger bie nit reudeirt haben, fint verbrent auff ben felbigen tag. Man hat auch in ainem pauren hauß & meil von falbburg ain ainob, gefangen ri weiber vub roj mann: barunber eri reuocirt: bie man gen belle gefiert: bie 6. hat man wiber ins haus gefiert: barein gebunden: pund mit bem hauß verbrant am 6. tag Rouemb. Um iij tag Rouemb, hat ber Carbinal auß fcpreien laffen, mer fich hab miber tauffen laffen, onb fich in 8 tagen anzeig: bem woll man gnab beweifen: wer binach ergriffen werd: wöll man an leib vnb gut ftraffen: haben fich anzeigt ern weiber und roj mann, bie mann fint In hemmet und hofen und mit brinenben liechten, bie framen on mantel, mit fcmargen creugen auff bem haupt, por ber firchen gftanben,: onb nachmale abfoluirt, und in bie firchen gefiert fontage vor Marting: bat noch allenthalb vil gefan= gen: auch ein Doctorem Thelogum. Dein g. b. von Coftent hat ein luterischen minch verbrent mitwoch nach michael Dein g. h. von Augspurg hat net xx Rouemb. ainflutterifchen pfaffen bepoirt: wirt in bes punbte hauptleuten pntieren. In Bairn hat lenhart fporle vil verfiert: hat mein g. b. Bergog withalm net am rij. Rouemb. topfen laffen, ber bat reuccirt: ain fram lag gefangen, maiß nit, mas mit ir gehandelt. ju

Burchausen sint. 18. gefangen: hat mein g. h. befolhen, welcher recuocier, ben soll man topffen: welcher nit rewocit, den soll man brensen. Der turner Im schos, hat angeigt wie er vollen weins sey ges wesen, als er getausst schop, hat Im am morgens gerewt: ist zu ainen pfassen gelossen, hat Im de beicht wie der proces besteet ze aber mein g. h. will im nit gnad mit teiln: mit mit den annbern döpst werden: vesach mein g. h. dewegent: Es wurdt kainer ain widdertauser, er sey dann vor lutterisch: sp. komment auch zu niemants: er sey dann vor lutterisch: durch mieß vor lutterisch sein gwesen, sp betten In sunst nit zu ir beuderschaffst beriesst: et ita non obediuit prioribus mandatis ducalibus: zu Burchausen sint vit person entwicken, L. priester, der schulmeister mit etlichen durgern, weibern, wond dem gericht schreiber.

Alls ich zu Minchen war, kam vnnberricht, von Pairn Detting, was ber Burgermaister geflohen, sein haußtraw und bochter gesangen, die Müepin: ond ir gespil vhin moserin: hetten sich widertaussen lassen. Es hat mein g. h. ein strenng mandat lassen aufgeen, wier die wiedertausser lassen wier die wiedertausser: wie E. F. g. in bentigender Sopen vernimmen wirt: Band wirbet mein g. h. ernstlich ob dem halten, wie dann entstlich nundtlich befelbe aufgangen: dann gar forgelich ift Dise sect, vnnd wie mein g. h. vnnd seine rat, erwegen, mer schabens da zu förchten, dann ben der längt peürschen auffrur: dann dise sete wurselt ein in stetten: wann nun die auffrur anging, wurde die in stetten sich erseben: da wurden so geschüch, puluer vnd harnasch, auch kriegs geübte knecht haben: vnnd wurd das pauren volck auff dem lannd, wie vor zu fallenn: wurd es alles vnnder ibersich geen, wider die gesstlichheit, sürsten vnd Weel. darum die fürsten vnd deel darum die genommen tren, die ligent noch der hut, der Derer von Ingestlat, vnd der kirsner von Jurch.

Ich hab tren mal meinem g. h. von passaw geschriben, barmit bas buchlin vom keser geantwurt wurde: aber sein f. g. hat mir wider geschriben, vand will nit daran, das auch in namen seins officials etwas auß ging Im truck: Nun mag ich den böspicichten die lugen nit schrieden: vand will ichs selbs verantwurten: vad das ich sollichs stattich thun mög, had ich supplicitt meinen g. h. vand vandericht zu schreiben an Her Waltasar von Tanhauser pfleger zu Merding. als bald die mir zu kumpt. will ich das in truck geben.

Als die von vim mich verklagt haben gegen meinen g. h. vnnd begett in vernög pündticker verwantnuß, das fein f. g. mit mir schaffe, das ich mit schrieben fill steet darauff ich meinem g. h. vnndericht des handels geben hab: die vnndericht hat sein f. g. den von vim zu gesschick, mit sollicher mainung ze lieben besondern, wir haben eur schreiben, In welchem ir euch, ab vnnserm lieben getruenn dector. Johann Eckenn Theologus vnnd seint beiligendt schrifft beschwärt, vernommen: vnnd bie weil solcher hannbel vnnserm heiligen driffenticken. glauben vnnd Guernn predicanten, als ein sonder person betrifft; habt ir selbs abzunemmen: daß vnns nit gedüren will, das Ihenig, so vnnsern heiligen glauben vnnd bie eer gottes betrifft, abzeichaffen. das wolten wir euch gnediger meinung nit verhalten ze Darauss hat sein F. g. mir erlaubt mit gschrifften vnd truck wider den predicanten zu vim, sir zu faren ze.

Die disputation zu Baben gehalten ift außgangen (180 folia) im truck: ist mir langssam zu tonmen: mein g. h. von Costent bate meinem g. h. von Augspurg zu geschiett mir ober zu antwurten: Ich maint man wirtd die Disputati bie auch fait haben: aber als batd sich aine sehn taßt, tauffens die lutterischen auff: Ich hab ain Sar vergangen E. f.

g. zu gefchriben, wie es in ber bifputation ergangen fen, mit iberfene bung Meiner buchlin be facrifielo miffae et locis comunibus: ma bie E. f. g. gu tummen, bat bie wol verftannben. wie es in ber bifputation er gangen: wa aber E. f. g. pe begert, gante bericht ber bispustation ze haben, so tas mich E. f. g. by wissen. will ich wol aine, burch ettich gut freund in schweiß ibertummen. Die mit will ich mich E. f. g. in aller vnnderthanigkeit befolhen hab. pes Catherinae geet der tag an, bes punts, ju Tonawerd. Die teutchen berrn haben fich in vergangl tag klagt wiber bie von Blm und Rurmberg: Die bann bie heufer ben in, In all burgerlich burbe gogen haben, mit ongelt, fteur, wachen, ze ber punt hat die sach befolben, und gu lahing fint die von um vertragen worden mit ben teusschen herren: und gibt bas hauß Jarlich er. fl fir alle burgerlich burbe: bie von Nurmberg fine nit vertragen worbenn: Sie forchten boch ben punbt, vnb habenn amm freitag neh wiber taget, ich waiß nit, wie es ergangen: am pfingstag ber vor, bekament mir wol bie von Nurnberg: man acht ganhlich, sy follen vertragen werbenn Ich hoff ber pundte tag, foll vnne etwas gute bringen, in ber lutterifden fach. Befilch mich E. f. g. vt r Dati Ingolftat am 26. tag Nouembri Catharine 1527.

vnnberthanigl Caplan and indian of the statute the Sohan. Ed boctor

(Ed forrigirte bas Briefbatum, unb ferte bennoch im Datum, benn Catharina fiet 1527 auf einen Montag, 25 Rovember.)

#### 1527, 13. Rovember.

Das mit schönen Lettern und auf schönes Papier, aber fehr fehr terhaft gebruckte Ebitt ber Baiernherzoge Wilhelm und Lubwig gegen bie Biebertaufer ift batirt: Munchen In mitichnn nach Martini Unno ze imm XXvij. jar.

# Beilage 44.

#### Befenbinus .

Ern Thomas Mungers etwa pfarner gw Alftebt, onb Ito In bem pffrurifden Samffen gw Frangtenhamfen befunben, gefcheen In ber gute binftage nach Cantate 1525

Er wil nit, bas man bas Benlige boch wirbige Sacrament eufferlich anbethen foll, anders ban 3m genfte, fonbern es ftebe In ennes Jebern wilfore

Sagt, bas er bas Sacrament ben francen gerencht und felber mit gnoffen, nach Mittage man er geffen bat, auch In ber nacht nach ene nes nebern gelegenbent, habe wenn und broth genomen Bnb baffelbige confecrirt.

Im Glegtam und hegam ben Bafell habe er etliche artigtel wine man herfchen foll aus bem Ewangelio angeben, baraus furber anbere artigtet gemacht, betten Ine gerne gw fich genomen, habe In aber bes gebangtt bie entporunge habe er bes orthe nit gemacht, fonbern fenn berenth offgestanden geweft, Geolampabius und Sugowalbus haben In bes orthe gewenfet zeum Bolgt zu predigen, bo er ban geprediget, bas bofelbeft, unglaubige regenten, were auch unglaubige volge, bas bofels

beft enn rechtfertigunge gefcheen muft, bue briue fo 3me bucfelben gefdriben hat fenn wenp In ennem fagte zu Mothawfen,

(bier nun fehlt, ob ausgelaffen burch Berfehen ober urfprunglich gar nicht vorhanden, ber in bem gebrudten Befantnis Altenb. III, 136 ftehende Sag: Sagt, baß bie Schlöffer gang beschwerlich find und überladen mit Dienfte und andere Befdwerung gegen bie Unterthanen.)

Sagt habe gerebt, bas bne furften mit viij, enn graue mit fiij und Enn Gbel man mit ij pferben renten fol und barvber nit

In fennem vorbunthnus fenn gewest erstlichen bne Alfteter, Bartel frumpe' ein gerber ond Balber ftubener ein glafer boselbest haben ans gesangen neben Ime bie offrue If ber Schoffer auch borInne wies wol er sich beschwert borgu gemacht ")

If bie verbunthnus wibber bie to bas Ewangesto verfolget gewest

Und bas Register, bo bne bunbtgnoffen Enngefdriben, haben bne

zewene obengenant ben fich gehapt

Er thile Banfe zu Sangerhawsen prediger, hat In ermanet enn briff an die gemeine boselbest zwschreiben, ben dem Ewangelio zwsteelhen und die so Ime entgegen zeuwordigen, das von Ime also geschenen Sagt, das er doctor Strauß habe zu wennar angeredt, do er visstifft herhogt Ischans zu Sachsen ze erschinen, dozumabel als strauß mit den barfusern disputirt, \*\*) habt er sich vornemen lassen zu den bruedern woe die luderischen nichts anders aufrichten wolten dan das be die kutten werten. Wonnah und nichten nehne fin est alle fir nehr be der getten beriefen Wonnah und nichten herte fich for met 

er Ine befholen, foliche ennem nebern fennem Obern anzwicengen moe

\*\*) Ueber Strauf überhaupt vergl. Strobels Mifcellaneen Litera= rischen Inhalts 2c. Dritte Sammlung. Rürnberg 1780. p. 1 — 44. Doch ift Strobel ungenau. Ueber biese Disputation p. 38 und here mann von der harbt Autograph. P. II, p. 110. M. Bolfgang Stein scheine ber eigentliche Disputant gegen diese Barfüßer, Strauß nur Beistand gewesen zu sein. Seckend. I, p. 305.

<sup>\*)</sup> Ain nühlicher Dialogus B. C: GChBERMER. Die fürnem= ften seinb, Balthager ftubener von Bartel krump, Balentin krumpe, Bartel wollenschlager, Bteich weber, Erhardt weber, Miprecht bock, Bartel schramb, Wolffgang pfast, Hand schneiber von schafftat, Peter ber, Die tragen alle lange bert, aber sie haben sie nun lassen alle abscheren west bag wasser über bie körbe wolt geen. NUR. Lieber wos war doch ir fürgeben mit solcher narren wenß? SED. Richt anbere dann sie sagten sie wolten das Euangetion ins wert füren, Es mußt nicht allain ben bem wort blenben. BURR. Seind bann auch etliche von ben Alftettischen schwermern noch ym leben? SED. Sa etliche aber nicht vil, ainer hanffet Baftian Borent, vnb ainer mit namen Barttel fcramb, die gwen fennb noch ym leben, bann fie maven vor ber schlacht haym gelaussen, und wolten ber suppen nicht ersharren, sie hatten nießwurfel gessen. Burs. Ja haben sie ben bratten gerochen, so haben sie die schnaupen nicht gehabt. SCP. Ich wans sie werben noch vest ben der Münherischen sache steen vnnd schwerlich baruon laffen.

baffelbige alfdan nit geprebiget bas fpe alfban gu 3me tomen folten Bolt er In bas felber predigen onb folten fich borInne nymanbe porhinbern laffen

Die von Molhawsen haben In eingelaffen und Johan robe ein

törfiner und ber wennborner ben fant Blafius habe Ine angenomen 3ft zu Mallerbach geweft und gefeben bas bne von Alftebt etliche bilbe, auß ber firchen getragen und hernachmals bne firche verbranth. Babe geprebiget bas es enn fpelungte fen, ond enn Apgotteren mit ben geenchen bne man von wachs hon tregt fen von got nit gebothen, Sen

ber kleusener bosetbest wegt zw zeihen, ermanet bas also gescheen, hers nachmals sen die kirche wie gehort außgebranth Er Apels von Ebeleben hauß Ist von bruebern zu Wolhawsen geplundert und zeerbrochen, das es ein beschwerlichs hauß Ist, auß ettichen artigfeln fo bne brueber bewogen bne 3me nit wiflich fenn, fenn bne gewelff artigtel ber fcmergwelber bauen geum tent geweft

pnb anbere

Der Rath ju Molhamfen bat In bne verbunthnus nit willigen wollen, fondern haben ben punbt bem gemennem man nachgelaffen,

Claus ftorgte Marr ftobener von zewigte fenn ben luber geweft In ennem flubelenn zu mittenbergt, bes orthe er auch geweft, habe fich ber luber wibber fie vornemen taffen, bas er ben Alftetischen genft ober bye ichnausse gehamen, fen nit personlich vff bas mabel borben

Er gangolff ber fichen prebiger hat enn fenlyn angenomen, fenn

bne von beringen und Greuffen unber geweft

Pennlich bekanth Bennrich und hans gebhart zu Bewigte In ber hundefigaffe fambt Brem anhange fenn wolle weber, Bnb haben fich In fenn verbuntnus geben,

Er Bennrich pfenffer hat angeben bas gnug fen In enner neben

pflege enn ichloß bye anbern folt man gu ftoren,

habe bas Brtel ober Datern von Gehofen und bne anbern g Ernfte byner gefprochen, aus bem Munbe ber gemeine und habe bos renn gewilliget und habe bas auf forcht gethan

Babe fenn 3mflucht und verlaffen uff Molhamfen gehapt, bas es Ime atbo wolgefallen, und enn fefte ftabt fenne principal bofelbeft fenn geweft Bang tule ben allen henligen und bne gewene oben, ber torfner ond Bennboiner ben & blafius

Betenth moe er bas ichloß zu helbrungen erobert, mie er furgehapt fambt fennem anhange, bas er grauen Ernft fenn heupt wolle

abgeschlagen haben, bas er ban offtmals also von fich gerebt. Die entporunge habe er boromb gemacht bas bie Eriftenbent folt alle glench werben und bas bne furften und herrn, bne bem Ewangelio nit wolten benftehen fotten vortriben und tobt gefchlagen werben

principal bes Bunbes gu Alftebt fenn geweft Bartel trumpfe Bars tel zeimerman peter warmuth Diclas rugter Unbres trumpfe gu Mls

ftebt, Bijchoff gu wolfferrobe Ift Ir artigkel geweft, vnb habens vff bne wege richten wollen, Omnia funt Communia vnb follten ennem Bern nach fenner notborfft außgetentt werben, nach gelegenbent, welicher furft, graff ober berre bas nit hette thun wollen, und bes erftlichen erInnert ben folt man

bne topfe abschiahen, aber hengen, Dorben fenn auch gewest Im bunbe hans robeman peter schube peter beher Im tal Manffelt Tile fischer zu wenmelburge tile banfe gu

Sangerhausen peter robeman bofelbeft

Das Regifter bo bne verbunthnus enngefchriben habe Bartel trumpfe gu Miftebt

Bu Afcherfleben und halla, bo habe er In ber Jugent alf er Col-

lobrator gewest auch ein verbunthnus gemacht bor Inne fein peter blinbe ju Afdersleben, peter Engel ein firchner zu halla, Sans buttener und Gung Sanber bofelbest am Stein thore

Ift widder Bischouen Ernsten hochloblichen gebechtnus gewelt Boe es Ime recht gangen nach sennen spinne von wer er surgehapt, sen das senn mennunge gewelt, Es habens auch gemennigktich alle von der gemeine sennen sennen bas er wolle das landt viff r ment weges wind Wolhawsen eingenomen haben von das landt au hessen, von mit den sursen von berr versaren, wie oben angegeeigt, dorwind haben sie alle der mere teyl gut gewissen gehapt

Die von Molhaufen haben Im acht tarn buchfen gelihen Ein halbe ichlangn hat ber von Stolbergt ben von Frangten=

haufen geliben,

# Beilage 45.

#### 1525, 11. Marg.

Die Landgräfin Christine von Heffen an ihren Bater herzog Georg.

Dochgeborner Forste freuntlicher herze liber her vatter ich habe a g schreiben vorlessen von borin vorstanden das a g nicht wider das ewangelium ist Das ich dan gerne gehort habe a g schreibet mir wieder das luteris ewangelium wil a g sein so doch der lutter kein ander ewangelium habt dan das eristus selber geternet habt welches was dan lange zeit durch di gestlichen vorhalden ist gewest und was got durch sein gottich genad wons wider geossendart habt und an tag lossen men ich ditte a g wollen das nau testament und fant patus episten lessen a g vorstehens besser das nau testament und natt patus episten lessen a g vorstehens besser in vilen studen aus den wurechten wege gewest seint a g schreibet mir ich sal sorgen Das sich men herre nicht ergeneg an ein dein kosse mir in vilen studen aus das mus ich in gottes ges watdt stellen wiwol ich oss genund vor in sorge ich dense salt er wongeluch haben do in got sunst vor behutte so kan er es do heim sow seinen als aus er taget di kinktich treu hat mich dohin deweget vor a z zeu sorgen dan dis trisst wasset ivon der er der de wie werden vor en herze liven Dervatter ag wollens vor keinen omwillen von mir vorstehen Dan wo ich mich in allem kintlichen geborsam wust zu erzegen salt mich a z alseweize willich sinden als ein gehorsam kint vond wil mich a g sot besselen haben als ein gehorsam kint vond wil mich a g got besselen haben als meinen dereg liven hervatter vnd wil a g got besselen haben als meinen dereg schuntheit vnd gebe a z was a g selistlich sit Datum sonnobent in der strossfein 1525.

### Beilage 46.

(Bu Seite 7 - 12, 16. Seckend, I, p. 217.)

1521, b. 3. Dezember.

Bergog Johann ber Meltere eigenhanbig an Bergog Georg.

Sochgeborner Furst freuntlicher lieber vetter e lichreiben ber henbell halben so fich zeu wittemborgt vnd funst in meins brubern vnd meynen landen und ftetten begeben sollen, habe ich zeisampt ennner copien, des was die runiuersitet do selbest an S l berhalben geschrieben sel haben, alles inhalts gesessen nob e l erbitten und warning zeu freuntlichem gesallen vornomen, nübe hab ich auch mancherten was sich gewittenborgt begeben und vorgenomen weiden sal gesort, aber bis boher nach keinen gewissen bericht entpfanhen es sint myr als eynem layen surwar svere hendeln ich vormerct auch aus berurter antwort der vnniuersitet das mein brüder in der sachen nit rüghet vnd der halben die vnniuersitet vmb yr bedencken angetangt domit sein liebe sonder zweissel nit gern andere dan wes eynnen cristlichen sursten acht tehet handeln woldt, nit zeu vil ader zeu wenigk thien aber als e in prem schreiben vormelden, wie zeu zewisdaw ") ein Prister der das Doch wirdigkt sacrament getragen mit steinen geworfsen, vnd ettliche rothen do sein die keinen glaüben haben und des wand sein sollen, wan sie vorsterben das leid und best wahd best wand sein sollen, wan sie vorsterben das leid und sein under also das mir die meinen kein anzeigung dorvon gethan, ich wil nit underschlien berhalben erkundung zeu haben und so ich den rechtten grunt erfare sollen e i ersinden das ich mich solcher stüt halb geburlich und wender vor der einen cristlichen sein eregiten an mennen bruder getanngen lassen was ein gewen das dan zeu Forderlichsen zeu erkennen geben dan e I Freuntlichen zeu bienen bin ich geneit datum zeu Wysmar am binstag nach andere anno xxi

hans herczog zeu Sachffen

# Beilage 47.

#### Mungere Bilbniffe und Schwert.

Ueber folgende funf Bilbniffe Mungers vermag ich Rachweisung ju geben:

1) Der Rector der Schule zu Kloster Rosteben, Wilhelm, machte im Intelligenzblatte der Leipz, Literaturztg. 1803. Ik. 12. Sc. 185 f. bekannt: "Zu Schloßs-Helldrungen, unweit des daufälligen Thurms, in welchem der berühmte Thomas Münzer tief unter der Erde gefangen sals, besindet sich in der Amtsstude ein altes Oelgemälde dieses merkwürdigen Mannes, von welchem, so viel mir dekannt ist, noch keine nähere Beschreibung vorhanden ist. Das ganze Gemälde beträgt einen Schuh in die Länge und dreyviertel Schuh in die Breite. Der Kunst und den Farhen sieht man ein hohes Alter an, und gewils irren wir uns nicht, wenn wir vermuthen, dass es ein wirkliches Originalgemälde ist. Auf einem sehr seythischen Gesieltte ruhen die Züge seiner zelotischen Wildheit. Den Kopf bedeckt eine schwarze Schlappmütze, wie die Geistlichen damaliger Zeit trugen; sein sehr hervorstehendes Kinn stützt ein ziemlich breites Priesterläppehen, das aber nicht gespalten zu seyn scheint. Sein Priesterreck ist wie ein polnischer Pelz zugeschnitten. Mit seinen beyden Händen hält er ein aufgeschlagenes Buch, auf dessen zwey Seiten — die Rechte die Worte: Pie tas, Paupertas, die Linke aber das Wort Sim ulatio — sehr leserlich geschrieben, umfast. Die Ueberschrift ist wörtlich folgende:

<sup>\*)</sup> Georgs Worte im Briefe vom 21. Novbr. aus Schellenberg lauten: "Man faget gem gewig hab man ein prifter so bas henlig fas erament gtragen mit steinen gworffen, och so soln ellich rotten do sein bi kennen glauben haben sunder ben vans wen sy fterben bas ban fele vod leib steube welche alles awer lib ben grundt ber warheit bafe fer ben ich erkunben kan," u. s. w. "Geben erzient am tag presentacis onis marie."

#### Thomas Münzer Stollberg. Past. Alst. Archif. Patron. et Capit. Sed. Rustic.

decollat.

Thomas Münzer gebürtig aus Stollberg, Pfarrer zu Alstädt, der Erzräuber - Patron und Feldmarschall der aufgewiegelten Bauern, (Engelhardt nennt ihn den Weisel aller Raubbienen) ent-hauptet." So Bilhelm. Dazu merte ich an, wie er wohl falfch= lich bas Archif. burch Archifur, Ergrauber, erklatte; ich halte es für Archifaber, Erganfänger. Allerdings foll Munger im Gichsfelbe 1525 auf 8000 fl burch bie Seinen zusammengeraubt und für sich behalten haben, wie Goban beffe von Erfurt aus ben 10. Mai 1525 an Dr. Georg Sturg melbet; f. helius Goban beffe 2c. von R. g. Loffius, Gotha 1797. S. 254: "Thomas Muntzerus cum suis arrepta ingenti summa pecuniarum (ad VIII. mihum florinorum aiunt) Molhusium sese contulit, fraudans rusticos commilitones omnes spe praedae, quam illi repetentes oppidum obsederunt ad VI. milia, non tam pecuniam ad divisionem quam ipsos authores falsi ad supplicium deposcentes. Quid sit suturum, augurari non possum, mali plus satis praesagit animus." Doch heißt es in Ain nühlicher Dialogus B. C 1 b. 2 a. b.: "BUNR. En so hab ichs geses nuglicher Blatogus B. E 1 b. 2a. b.: "Bave. Eh 10 yab ichs geferhen, das man im alle tag zutrug, puttern, keß, aner, dier, wenn, stansch, sein, korn, gelt, stads 2c. .... Wie solt ers nicht annemen, hat er boch in allen dingen seinen angen nut gestucht, man sagt noch darzu er had vil guts vnnd gelts aus vm. gestucht, man sagt noch darzu er had vil guts vnnd gestucht hat. Sch. Ich hat ben anlisstausent gutdin, gett vnd sitber. WIN. Wa hat er dann die meßgewandt hingethon, vnd die kaseln die er in klöstern hin vnd her hat erlangt? Sch. Er ließ seinem weit klayder iacken vnd goller dauon machen die Der Milnere fronch eile zu nnk. Seichen hirder das est, nnede SCh. Er ließ feinem weib klayber tacken vnd goller bauon machen \*).

.... Der Münger fprach also zu vns, Lieben brüber bas gelt vnnd gut das wir erlangt haben, wöllen wir bem radt zu Müthausen überantworten, auff das so vns etwas von nötten sein würd, das wir zu inn möchten zuslucht haben, bann es würt nicht nachbierhen bie thrannen werden vns angreriffen." Also erschiene Münzer selbst doch so unvorsorglich nicht! Kanke 2, 216.

2) Ein schiechter, obgleich nicht alle Achnichkeit verläugnender Aupfersich, Brustlicht, im Pantheon Anadapt, fanatici p. 12. Romsmel, Gesch. v. hessen III, Anmm. p. 216. bemerkt schon, dier sei Münzer jugendlich, in einem Pelzrock und mit einer Müse auf dem Kopfe dargesellt.

bargeftellt.

3) Ein Bilb in ber Cammlung von Rupferftiden, welche 3. G. Gdelhorn befaß; fie find von Stephan Desrochers und Crepy gu Paris gestoden, Quart. Unter Mungers Portrait fteht: Thomas Mun-cer Vicaire de Luther. cf. Schelhorns Ergöglichte. II, S. 596. 601.

Gine Beschreibung bes Bilbes gab Schelhorn leiber nicht.

4) Ein buntes Miniaturpottrait auf ber Königl. öffentl. Bibliothet zu Oresben, besindlich in einem Folianten, ber 56 Bildniffe von Geslehrten bes 15. 16. 17. Jahrhunderts und dagu geschreibenen frans gofifchen Tert enthalt. cf. Faltenfteine Befdreibung ber Ronigl. Deffentl.

<sup>\*)</sup> M. Johann Safenberg läßt in feinem Faftnachtsschauspiele Ludus Ludentem Luderum Ludens die Religion tagen, Act. II: "Apud alios Euangelicos videas beatorum imagines tum aureas, tum argenteas, more Balthasaris ad luxum impiorum expoliari" unt: "Missos facio Ceremoniarum turbatores, qui omnem ecclesiae ornatum in meretricularum suarum superbiam contulere." S. oben S. 75.

Bibliothet ju Dresben S. 456 f. Dort ift Dr. 27 Mungers Portrait: ob von D. Gobing ober Daniel Rabel (1640 — 1650) gemahlt, bleibt ungewiß. Munger tragt ein Baret mit über bie Ohren gehenben Rlaps pen, schwarzen Priesterrock, ber am Kragen und den weiten Aermein mit braunem Pelzwert verbramt ist; fein Untergesicht ist breit und knochig; der blose hals erscheint um den Kehlkopf wie kropfig; das fleischige breite Kinn steht einigermaaßen vorz sein Auge blickt schwarzmerifch; bie Wefichtsfarbe ift braunlich und frifch, bas Weficht gar nicht unangenehm. Ich trage Bebenten, biefes Bitb, bas ebenfalls jugends lich aufgefast ift, für reines Fanta fiebild zu halten. Der Barts wuchs, auf welchen Munger bei ben Seinen gedrungen haben soll, (f. oben S. 63. und 153.) fehlt ihm auch hier. Schon ber milbe 30s hann Gberlin von Gungburg fagt 1521 in feinem XI Bunbeges noffen: "Alle Manner follen ben groffer Pon lange Barte tragen, teisner foll fein Angeficht haben glatt wie ein Weib. Ge foll ein Schmach fenn tein Bart tragen." Literar. Mufeumt I, p. 396. — 5) Gin gutes altes Delbitb foll Theobor Munbt, ber Berfaffer bes

beutfchen Romans Thomas Munger u. a. m. befigen.

3m freien Felbe vor gangenfalga nach Gottern gu ftanb noch vor 50 Jahren (ob noch jest?) ein tleines fteinernes, buntangemahltes Mannden, bas im Munbe bes Boles als "Mungermannden"

bezeichnet wurbe.

Rachtommen Mungers follen fpaterhin fich nach Buttel= ftebt gewendet und ben Ramen Dunger in Dungel veranbert has ben, weil er immer noch ale haltpunkt biente, an ben bag unb Schmabung ber Menfchen fich antnupften. Doch nimmt fpatere Fas miliensage noch jest nicht Dungern felbft, fonbern einen Stolberger

Bruber Mungers als Uraltervater an. Mungers Schwert befinbet fich in bem historischen Mufeum gu Dresben. S. Andeutungen fur Beschauer bes bift. Mus. von Quandt, Dresben. S. Andeutungen für Beschauer des hist. Mul. von Quandt, S. 117 — 129., wo man freilich Andeutungen über das Schwert selbst vergedlich sucht. Es besteht aus einer gewöhnlichen Sensen eingegraben erschestig kats eberen beiden Alächen ein Runenkalender eingegraben erschestt; es ist also kantsavischer Hunenkalender eingegraben erschestt; es ist also kantsavischer Hunenkalender eingegraben erschestt; der katse diese Klinge von Karlstadt, der 1521 (kit. Mus. I. p. 137. König Ehristian II. von Deinrich Bohrmann, Oberslehrer der Kathedralschule zu Roesstide, Kopenh. d. Schubothe 1815. 8. S. 147 f. Köhlers Beyträge I, S. 57. 137.), oder von Martin Keinsard, der 1520 in Dänemart gewesen (Köhlers Gallerie der neuen Propheten p. 105.)? Der rundliche Griff oder das Gehüsse kellt im Knopfe einen Hahnendopf dar, hat punctirte Berzierungen eine kleine Kette verbindet den Knopf und die Griff oder das Gehüsse helle im Kopfe einen Kapsen. Noopf, Griff, Kette, Kreuz sind vergoldet, innen vielleicht von Kupser. Doch muß sich biese hataganartige Wasse wei jener Berdindung des Eriffs durch das Kettchen sehr undequem beim Fechten gehandbabt haben. Des Schwertes Scheide ist von Ootz und mit schoten gehandbabt haben. Des Schwertes Scheide ift von Ootz und mit schoten gehandbabt haben. Des Schwertes Scheide ift von Ootz und mit schoten beir Schwert wirklich Münzers Bessehum war und Deexoo Georg es als Arosäe mit nach Oresden brachte, so passen der vergolbet. Wenn bieß Schwert wiellich Mungers Bestehum war und Derzog Georg es als Arofäe mit nach Dresden brachte, so pasten ber Mann und sein Schwert tressich zusammen: benn bie Aunen mochten als geheimnistreiche Zeichen, das Schwert als wie geseit erscheinen zie Eense als Schwert war eine sehr schwert als wie geseit erscheinen zie Sense als Echwert Man eine sehr schwert als wie geseit erscheinen zie Wangern als Fechten berechnete handhabung sagt Münzern zu. Freisich vorfinder wie der heibe werden, das in zener Zeit selds Eristliche, namentlich während sie auf der Keise waren, kurze Schwerter ober Messer, Disaken. Man nannte biese Art Pallasche "Desecken, Dus gaken, Disaken." Strobels Miscell. 3, p. 122, der sich auf Tycha Roth die eladiis netzenun a. 7 berust. Roth de gladiis ucterum p. 17 beruft.

#### Bu Beite 4.

# Drei bieber ungebrudte Briefe Luthere.

#### 1519 ben 19. Februar. (Original.)

Dem burchlouchtigen bochgepornenn furftenn vnnb herrn. hernn Georgenn Bergeogen gen Sachfen landgrafen geu Duringenn. Marggrafen acu Menfenn ze Dennem gnebigenn herrn vnnb patronen

Thus

Denn vnterthenigs arms gepeet, vnnb Demutige vormugen. Sennb evenn, f. g. alzent beuoft. Durchlenchtiger hochgevorner stirft gnebiger hert, .Es Schrendt der wirdige Doctor Johannes ekkius wie er an. e. f. g. gesonnen. vmb enne Disputation zeu lepphet ynn. e. f. g. vniverstet. zeu haltenn. Widder, benn wirdigen. Doctorem Andream Cartstat, zeu erseübenn. vnnb gnediglich vorgonnen. Die wens abber Doctor Johes ekkius: auß rufft. widder boctor

Cartftaden zeu Difputirenn. vnnb boch beffelbenn artitell. wenig anges fochtenn, mit gangem ernft. gnn menne positiones fellt.. 630 will myr genmenn benn vnuorwarntenn rogen. Beu emphaeu. vnnb menne polition. Beuuortrettenn. obber mich bas Beffgere leren lagenn. Ift berhalben an e. f. g. mein onterthenige gepeet. . e. f. g. wolt ber marbent geu liebe, solche bisputation gnebiglich vorgonnen. Dann iho mir bie Wirbigen beren ber Bniversitet. geschriben. Wie sie Doctor. Joh. Etlio, zeuges fagt: bas ich boch vorhnnn geboret, von phn vorfagt geweßen. Das sie myr abber zeurechnen. bas ich meyn bisputation hab ausse, gehn lagen: ee ban ich .e. f. g. brumb ersucht: ist aus zeuersicht geschen, e f g., vnnb vorhofft. e f g. myr bas nit vorsagenn wurde. sunberlich. bo sie berent. boctor ettio. wie er sich thumet. zeugesagtt hett. Bitt. e. f. g. Bolt mir baffelb gnebiglich vorgebenn unnb vorgerenem Gott wolt. e. f. g. barmherhielicht fparenn unnb behalten Amen Geben gen Bittenberg am. 19. tag Februarij 1519.

ontertheniger Cappellann boctor Martinus luther Augustiner

### 1519, ben 28. April. (Driginal.)

Dem Durchleuchtigen hochgebornenn, furftenn vnnb herrnn herrnn. Georgen berhogen gen Sachfen Banbgrafen gen Duringen Marggras fen zeu Menfen ze mennem gnebigenn herrn-vnnb patronen

Menn armf gepeet vnnb guts vormugen. sennb ewenn furstlichn gnabenn. allzent zeu vnterthenigen Diensten zeuwer. hochgeporner burchleuchtiger furst, gnebiger herr. E f g nechste schrift vnnb gnebigis antwort hab ich empfangen: vnnb bem felben nach boctor, Soshani Ed. e f g menjug verkenbiget, vnnb bisher senner antwort ges wartet. Die wenl bann. Derselb gnant boctor Joh Ed. ist vnn enner ausgangen zerbel: vns alle beyde Doctor Carstad. vnnb mich. nit als ner bereifft sondern gut mit aremischen morten tradet, vnnb ville lenn berufft. sonbernn auch mit grewlichen worten trobet. vnnb vills nach, icon ein liblin von vns finget. wie bann ich mich vorfebe. an

e f g. gelanget sen, so ist. an e f g, wie vorhyn. menn vnterthenigs bemutigis gepeet. e. f. g. wolt mich gnebicklich bie selb Disputation zeu halben begnadenn. Auch die went myr die Matern ferlickeit menns lebens vnnd vill sennbschafft gemacht bitt ich umd gottes wilken. e. f. g. wott voß mit e f g. sicherem geleydt, zeu vnnd abe. vorsorgenn, Dann ich also mich wogen muß. das ich bennocht gott nit vorsuche. dirch menschlicher ordenlicher hulffe vorachtungenn: Vorschube ich gegen e f g vor gott. mit mennem armen gebett. alzent untertheniglich. geben zeu Wittenbergk am Donnerstag ynn ofternn 1519

vntertheniger Capellan b Martinus luther Augustiner geu Bittenbergt

3.

#### 1519, ben 16. Mai. (Driginal.)

AND WHEN PART THE PARTY OF THE

Dem burchleuchtigenn hochgepornenn furften vnnb herrn Gerorgen berhog zeu Sachfenn Landtgraff zeu Duringen vnnb Marggraff fen zeu Merifenn. meinem gnebigenn herrenn vnnb patronen

#### Ibus

Menn unterthenigs armiß gepeth, ift ef g alzeit beuohr. Gnebiger Hochgeporner furft onnb Derr. Ich bitt demutiglich unnb umb gottes willenn. ef g. wolt mur nit vor ungnadenn das ich abir malß, widdere umb schreibe. Es vorvrsacht mich e f g nehst schrifftlich antwort. die mich saft betrubt unnb entset. Dann ich besorge obber mich vunckt, ich habe mich ettwa gegen e f g. vorwirckt. vond myr ennen ungnebigen herrn vorbienet. Das mur doch onbewußt unnd gang teyd ist

Dann Die went .e f g. Doctor ecken zeugesagt vnnd bie disputation zeuhalten vorgünnet: an epniche erstuchung Doctoris Andrea Carlsadif. abber seines vorwilligens anzergung. Unnd myr dassel. darie Garlsadif. abber seines vorwilligens anzergung. Unnd myr dassel. mych. Schriffte lich zeur disputation berufft. dar zeu ynn eyner offentlichen zerdel gesbruckt. sich klerlich bezecügt vnnd notiget widder mich auch, zeu Disputiren zeu leydect. als ich vormals. .e. f. g. geschrieben. Band ich e f g ersten schrifft nach: Doctor Ecken geschrieben, solchs ben. e f g. zeu erzlangen. wenß ich nit mehr zeu thun. vnnd mag nichts anders dendenn. dann das ich ynn vngnadenn sen. Du menn gnedigster herr. ich weiß wol das vor myr vnnd nach myr die West an meyn disputiren bilben ist vnnd blezbenn wirdt Ich mich auch nit dazu genotiget habe. sonz bernn durch doctor Ecke gebrungen. Bitt ich doch, vmd gottes willen e f g wolt myr gnediglich. odder vorkundenn. odder doch vorzeenhenn wo mit ich mich vorschuldiget habe. Dann ichs gar willig abzeisteben. berent dynn. Dann das Doctor Eck. solch an e f g vmd mennen wilen schreye benn vnnd. hyd drüglich ich den. E f g. wolt myr gnediglich alls vorzeenhen die gott estiglich yhm lasse besten set, zeu vittenbergt am montag noch Zubilate 1519

& fg

Bntertheniger Capellan Doctor Martinus luther Augl geu vittenberge

(Cajar Pflugt, Ritter, fendete biefen Bettel von Luthers eigner Dand nebst einem Gegenzettel Ecks unterm 15. Juli 1519 von Leipzig aus an ben herzog Georg nach Rochlig zur Entscheibung über die ftreitige Sache. Roch ift biefes Schreiben Luthers nirgends bekannt.)

prfach warumb ich bie gangen vniuerfitetenn onnb nit allenn bie facultet Theologie erwelet hab

Beum erften. bas von gottl gnabenn: burch merhunge vill gutter bucher. bie Jungen leute ettwa gefchictt fenn: mehr bann bie alten, allenn nnn . nhren budjernn gewandelt.

Beum Unbernn bas bife materie. new geacht. entgegen ift benen

som anneren oas ope materie new geuge. entgegen ift oeten fo big ber Theologen gewesen. Ite (if burch fri den) zeum britten das die zeent also gibt das noch gottl orbenung alls was do glenssigt vand schenner, nan allen stenden vorbechtig ist. Unnb fast dahn tummen, das die nit Theologen send sien de Protogen zeu senn, vormennt, vand die geserten die vorterten, die gesklichen weltlich vand

ber glenchenn.

seum vierben. bas boctor ed: nnn fenner bifputation alten viens, anteret hatt. mich vnnb menn matern, heffig geu machenn. vnnb vorunglympfenn. Sich aber vnnb fenne matern auffe großt. zeu vorglympfenn, wilche fo gelegen murt. ym nit wenig geutregt. vnnb mpr ablegt, ben ben alten Theologen befonbernn. bie went bie Daterif wibber fie geu fenn geachtet

Dartinus luther

Dresben, Drud von G. Deinrich.



泉江

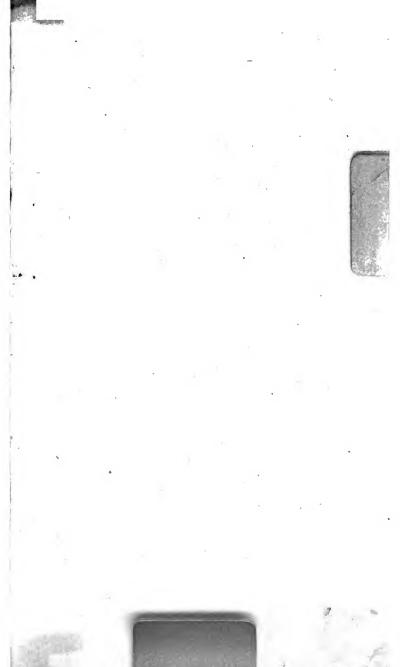

Förster-

